



### **Der Inhalt**

| Self Self                                                       | ė. |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Weder "Gretchen" noch "Walküre"                                 | 1  |
| Millionen kämpften, die Besten siegten                          | 2  |
| Vorbild Ihrer Mädel                                             | 3  |
| Glaube und Schönheit - Ein Gespräch mit Clementine zu Castell . | 5  |
| Der Bildhauer Fritz Klimsch                                     | 8  |
| Kleine Dinge einer großen Fahrt                                 | Ò  |
| So wollen wir Dich einst begrüßen                               | 3  |
| Das Lied der Getreuen                                           |    |
| Österreichs Mütter                                              | 3  |
| Während der zweiten Mahd                                        |    |
| Die Geschichte von unserem Berg                                 |    |
| Jungmädel erzählen                                              |    |
| Kasperle auf der Gänsewiese                                     |    |
| Das Märchen vom Meister Ticketack                               |    |
| Spiel und Bewegung                                              |    |
| Die Kinder von Kirwang                                          |    |
| Blick in die Welt                                               |    |
| Streiflichter                                                   |    |
| Unsere Rücher                                                   |    |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFUHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



## Weder,, Gretchen"noch,, Walküre"

Wie der Junge nach Kraft strebt, so strebe das Mädchen nach Schönheit. Aber der 8DM, verschreibt sich
nicht dem verlogenen ideal einer geschminkten und
äußerlichen Schönheit, sondern ringt um jene ehrliche
Schönheit, die in der harmonischen Durchbildung des
Körpers und im edlen Dreiklang von Körper, Beele
und Geist beschlossen liegt.

Selder von Schirech.

Mit blefen Borten hat ber Reichsjugenbführer einmal Ginn und Aufgabe ber nationalsozialistifden Mabelorganisation umriffen. Dieser Bielfehung gilt unsere Arbeit. Der beste Beweis
für ben Ersolg und für die Richtigfeit unseres Schaffens aber
werben in diesen Bochen wieder bie großen Leiftungsichauen unserer Arbeit, die Sportfefte, sein.

Sle verdeutlichen nicht nur uns und unferen Eltern alljährlich, welche Fortschritte wir gemacht haben, sonbern fie zeugen zugleich dem Ausland gegenüber davon, daß der nationalizitaliftische Rädelipp nichts gemein hat mit jenem "Greichen", das nicht nur einstmals eine der beliebteften Figuren ausländischer Bigblätter war, sondern auch noch heute oft zum Rittelpuntt verzerrter Betrachtungen einer gewissen Prese genommen wird.

So auffällig ift diefer Wandel, bag unlängit fogar ein Franzofe, nachdem er deutsche Madel beim sportlichen Wettfampf in Paris fab, im "Journal" erstaunt die Frage nach dem Berbleib bes beutichen "Gretchens" ftellte.

"Die jungen Deutschen find wirklich superb", so hieh es u. a. im "Journal". "Die drei Lanzenwerserinnen 3. B. haben eine bewunderungswürdige Plastit, sie haben die Austur ihres Körpers in teiner Hinsicht übertrieben.

Ihre Schönheit, die an die ber Grazien erinnert, bleibt in ben Jormen ber Beiblichkeit. In ber Betrachtung folder Bertreterinnen ber germanischen Raffe tonnen wir festhellen, bah fie wirklich zur vollen Entfaltung gebracht worden find.

Die deutschen Männer von heute haben teine Uhnlichteit mehr mit ben Biertrintern und Tabatrauchern der gewohnten Karitaturen. Unfere Zeichner follten fich abgewöhnen, fie mit Brille und Bauch barguftellen, und ihre Greichen mit Burftfingern, Elbfahnen und geschwellten Roden.

Die neue Generation Deutschlands geht häufiger in bas Stadion als ins Birtshaus, Auch das ift eine Revolution gewefen unter ben vielen, die unferem Spitem, unleren Iluffionen und unferer Eitelteit in ben letten Jahren beschert worben finb."

Ju abnlichen Schlüssen tam in blefen Tagen auch ein befannter Schwebe, ber fich auf feinen Jahrten burch Deutschland bavon überzeugt hat, daß das beutsche Mäbel von heute weber in Einklang zu bringen ift mit jenem kleinbürgerlichen "Greichen". Top voller hauslichen Tugenben und einer mit allen Mitteln der Wissenschaft hochgezüchteten Welblichfeit noch mit jener anderen in der Presse des Auslandes ebenso beslebten "Waltüren". Darftellung in maderner Unisorm mit Stiefeln, Gewehr und Säbel.

Das Leben ber beutiden Mabel von heute is beionte ber Schwebe u. a. — zeige vielmehr immpathische Bilber einer frischen, jungen, modernen Fraulichteit. Wesentlich set, bag bie Mäbel im Gegensat zu benen anberer Länder ichon von frühester Jugend an froh und bereit ihren Teil an ber Berantwortung für Staat, Ration und Boll tragen...

Wir gitieren bleje Außerungen nicht, um bamit die Richtigfeit unferer erzieherischen Auffallung zu beweisen. Das tut am besten und einbeutigsten die von Jahr zu Jahr voranschreitenbe Arbeit. Wir bringen biese Außerungen nur, um zu zeigen, bat bas frische, frohe und gefunde Mäbel unserer Mäbelgeneration sehr wohl sene Zerrbilder von einst zu überwinden vermag.

Bon Jahr ju Jahr wird unfere Arbeit und wird vor allem jenes große, vom Reichsjugenbführer geschaffene Erziehungswert "Glaube und Echon beit" ftarter bagu beitragen, bas beutiche Mabel zu einem aufgeschloffenen, gesunden und iconen Menichen zu formen.

Wir wollen weder kleinbürgerliche "Greichen" noch "Waltüren" erziehen; benn fie wären beibe im Deutschland von heute sehl am Playe. Unser Reich braucht Nationallozialikinnen: Klare, großzägige und moderne Menschen, die im Leben und in der Zeit stehen.

4- --

## Millionen kämpften die Besten siegten

Mitten im Bochenendverfehr Berling treffen wir uns auf der S-Bahn in Richtung Weststreuz, Inge und ich. Wir haben das gleiche Biel: den Tiergarten-Sportplatz. In spielender Leichtigkeit gleitet unsere Bahn an ratternden Perionenzügen vorbei. Es macht Spatz, schneller zu fahren als andere. Noch fünfzehn Minuten, dann stehen wir schon im Turnzeug zur Eröffnung der Ausscheidungstämpse angetreten. Reichssportwettetampf bei strahlendem Sonnenwetter — das ist eine Sache!

Auf bem Bahnhol Friedrichtrage wied es gebrängt voll. Gine gange Gruppe fteigt gu. Es find Turn- und Sportlehrer aus allen Teilen Ofterreiche, die auf Eintadung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in Deutschland weilen. Im Ru ift ein vielleitiges Erflären ber Sehenswürdigfeiten am Rande des Bahnbammes im Gange. Selbstverftändlich weisen wir im gegebenen

Augenblid auf ben Tiergarten-Sportplas, ber unmittelbar an ben Bahndamm grenzt, bin . . . ,Ah, BDR.!" hallt es ba auch ichon von ber anderen Seite berüber. Automatifc ift alles von ben Sigen aufgesprungen . . .

Um Radmittag fabre ich bie gleiche Strede jurud. Wieber



taucht icon von weither fichtbar ber Sportplat auf. Die letten Mabelgruppen find am Start. In Sonne und Wind fnattert bie Fahne über dem Plat . . Diesmal hatte teiner im Jug barauf vorbereitet. Diesmal fahen mir gegenüber zwei Mustanber, Japaner. "BDR.!" ertlarten fie fich gegenseitig inter-

elliert. Damit war das Wort gefallen. Wieber war im Ru alies an den Benitern. "Diein Widdel ift heute auch dabei!" ersählte eine Frau. "Am letten Sonntag waren die Jungen an der Reihe, jest find die Räbel dran. Dreitampf wird gemacht. Lauf, Weitsprung und Wurf!" "In allen Berliner Stadtteilen sind die Wettfämpfe", ertlärte jemand.

Ein anderer mußte es besier: "Auf allen Sportplägen Deutschlands! Millionen Dadel und Jungen machen mit im Reichssportwettlamp!!" Freude liegt auf allen Gesichtern, Freude über das frische, gefunde Leben da draußen auf dem Blag — eine Freude, wie fie in diesen Tagen zehnmal, hundertmal, tausendmal im ganzen Reich mitempfunden wurde! —

Muf ber fleinen Buicauertribune unferes Sporiplages figen bie "Leute Dom Rach". "Ballo Die Spige liegt ausgezeichnet!" -"Mabelicaft 7/18, Die beite Läuferin!" -"Bieht tabellos!" - Es geht Schlag auf Schlag. Much ohne Startpiftole, Marten. geiden und vollenbeten Enbipurt berricht eine Betttampftimmung wie bei gang großen Enticheibungen. Es geht auch bier ums Gange! Es nebl um bie befte Mannidaft jeber Gruppe. Das ift der Anfang für alle fportlichen Musichet. dungstämpfe biefes Commers. Jeber Buntt im Dreitampf jahlt. Jebes Mabel ift babei. Wer aus trgenbeinem Grunbe nicht mitmachen tann, ift auch nicht ju Saufe geblieben. Rein, heute ift er "fachtunbiger" Bufcauer. Schlieglich ift auch bas "Anfeuern" burchaus nicht gu unterschähen

Bei jedem Startwechsel geht es wie eln Lauffeuer durch die Tribunenreihen. "Schaft 2/12 beim Sprung!" — "Schaft 4/17 beim Lauf!" — Auch auf der Zuschauertribune tämpft jede für ihre Rädelschaft mit! Nur ganz seiten bricht spontan gemeinsamer Judel sos. Das sind dann aber auch schon Leiftungen wie: 60 Meter Schlagballweits wurf, 11,1 Setunden im 76-Meter-Lauf aber 4,40 Meter im Weitsprung! R. G.

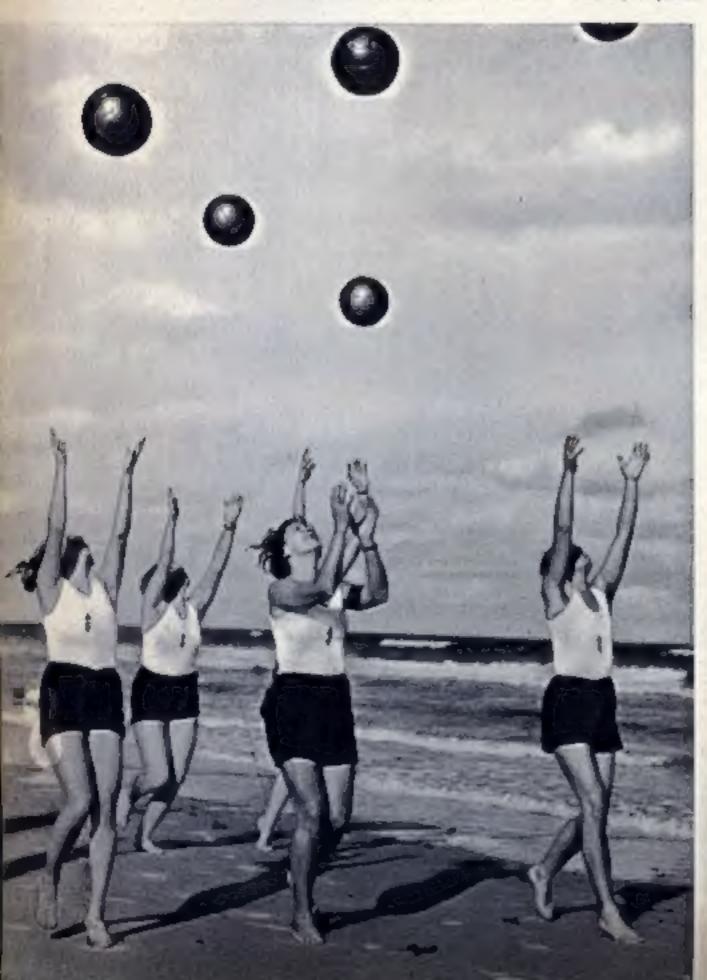

## Vorbild ihrer Mädel

Für die Führerinnen des BDM, und des Jungmabelbundes hat der Reichsjugenbführer jest entsprechend dem Führerzehntampf der HI, die Durchführung eines Führerinnen-Fünffampfes verfügt.

"Die große Aufgabe, die der Bund Deutscher Rabel mit ber Leibeserziehung der weiblichen Jugend zu erfüllen bat, verslangt Führerinnen, die auf allen Gebieten, insbesondere aber auf dem Gebiete der Leibesübungen, Borbild ihrer Räbel find, alle Forberungen, die wir an unsere Rabel frellen, muffen wir in erhöhtem Mahe von unseren Führerinnen verlangen", so wendet fich Balbur von Schirach in seinem Aufruf an die Führerinnenschaft.

Run ift mit bem Erlaß bes Reichsjugenbführers auch ben Jührerinnen, bie bisher insolge ber überschrittenen Altersgrenze nicht am Reichsportwettlampf bes BDM, teilnehmen tonnten, die Möglichteit zum sportlichen Wetttampf gegeben. Froh wird fich jede Führerin dieser sportlichen Prüsung unterziehen.

Jum erstenmal wird ber Fünftampf in diefem Commer ausgetragen werben. Bon der Rabel- und 3M. Grup. penführerin bes Oberganes find famtliche in der Führung ber nationaliabliftelichen Rabelorganisation tätigen Rabel jur Tellnahme verplichtet, einbeschloffen sind bie Mitglieber der Stäbe, ab Stellenleiterin in den Untergauen, in den Obergauen und in der Reichsjugenbsuhrung ab Referentin. Auherbem haben samtliche Jührerinnen, die in ihrem Dienstrang ab Jungmädel- und BDR. Gruppenführerin bestätigt find, die Ausgaben des Fünftampfes zu erfüllen.

Jebe Tellnehmerin muß in ihrem Gefundheitspag ben Bermert "tauglich" befigen und bas 17. Lebensjahr erreicht haben. Führerinnen unter 17 Jahren beteiligen fich am Unterführerinnen-Dreifampf.

Der Wettfumpf, ber ale Gingeltampf burchgeführt wirb, ftellt vielfeitige Anforberungen auf ben verichiebenften

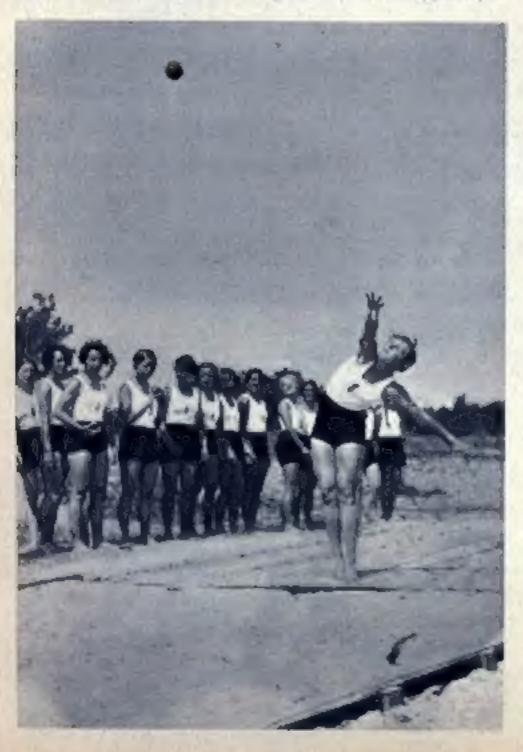



Gebieten ber leichtathletischen Leibesübungen. 76-Meter-Lauf, Hochiprung, Weitsprung, Schleuberball-Weitwurf und 100-Meter-Bruftschwimmen sind die Bedingungen. Die Teilnehmetinnen sind in zwei Altersstusen — Stufe A pon 17 dis 21 Jahren und Stufe B von 22 Jahren an aufwärts — eingeteilt. Die von jeder Führerin 1938 zu erreichende Punttzahl ift entsprechend den Altersstusen gestaffelt. Endgilltig wird sie nach den Ergebnissen dieses ersten Wettkampfes sestgelegt werden. Die Wertung erfolgt nach einer 1000-Puntt-Wertung. Da Aberpuntte angerechnet werden, können Schwächen in einer Abung durch erhöhte Leistung in einer anderen ausgeglichen werden, Bei gleich guter Erfüllung der einzelnen Bedingungen muß zum Erreichen der Mindestleistung der 75-Weter-Lauf z. 8. in etwa 11,5 Setunden, das 100-Weter-Brustschwimmen in 2,10,0 Minuten zurückgelegt und etwa 1,05 Weter hochgelprungen werden.

Bur Diejenigen Radel: und Jungmadel-Bubrerinnen, die auf



Grund ihres Alters weber am Reichssportwettfampf bes BDM. noch am Führerinnen-Fünftampf teilnehmen fonnen, bat ber Beauftragte für die Leibeserziehung der beutschen Jugend, Dbergebtetsführer von Tichammet und Often, bie Ableiftung eines Unterführerinnen-Dreitampfes angeordnet.

Bon bet Führerin einer Rabel- ober Jungmabelichaft an, ble auf Grund ihres Alters nicht mehr am Reichssportwettkampf teilnehmen kann, bis zur Mädel- und Jungmadel-Ringführerin, die das 17. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, find famtliche Führerinnen unter 17 Jahren zur Tellnahme am Dreitampf verpflichtet. Mit seinen Bedingungen: 75-Meter-Lauf, hochsprung und Schleuberballweitwurf sowie seiner altersmäßigen Staffelung baut der Dreitampf in der höhe seiner Ansorderungen auf dem BDM.-Leitungsabzeichen auf und stellt eine Borkuse des Führerinnen-Fünstampfes dar. Der Fünstampf und der Dreitampf sind in allen BDM.-und 3M.-Unterganen des Reiches bis zum 15. August 1938 durchzusähren.

Die aus bem Fünftampf hervorgegangenen 15 beften Führerinnen des Reiches werden alljährlich auf dem Reichsparteliag
burch ben Reichsjugenbführer dem Führer vorgestellt. Das wird
für alle — gleich, ob es die Jungmädel-Gruppenführerin aus
einem einsamen Siedlerbarf oder eine Mitarbeiterin in der
Reichsjugenbführung ift — der größte Unsporn und das schönfte
Ziel ihres sportlichen Einsages sein. Rargot Jordan.



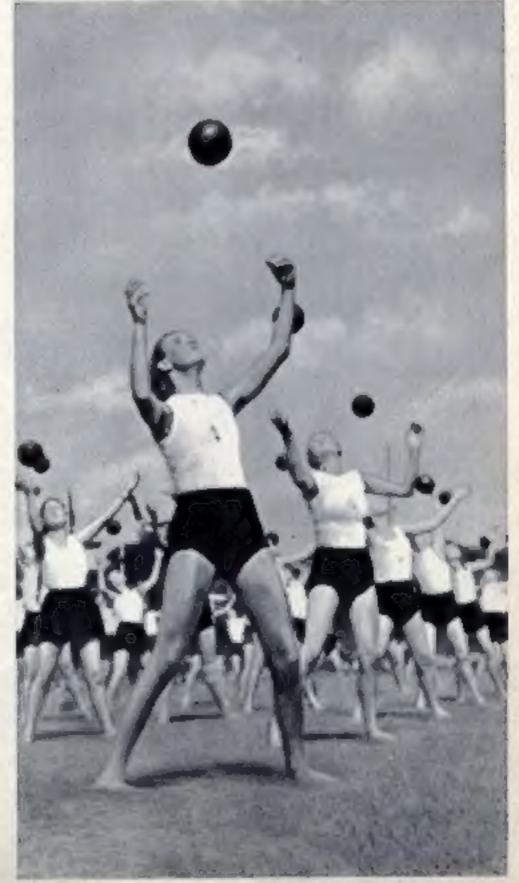

## Blaube und Schönheit

Gin Gefprach mit ber Beauftragten für bas BDR-Bert "Glaube und Coonheit", Dbergauführerin Clementine gu Caftell

Im Januar 1938 verkündete der Reichsjugendführer bas BDR.-Wert "Glaube und Schönheit". Jest ift es so welt, das überall in den Obergauen des Reiches die praktische Arbeit einset; die Grundlagen werden geschaffen zu einer neuen, gewaltigen Organisation, die den 17- die Lijährigen Rädeln ein neues Lebensgesühl auf den Weg mitgeben will. Welche Wöglichkeiten der Betätigung werden nun die Mädel haben? Wie werden sie sich einsezen können? Was ist dinder geleistet worden, und wie sehen die Plane für die Jukust aus? Darisber unterhielten wir uns mit der Beaustragten für das BDR.-Wert "Glaube und Schönheit", Obergausührerin Clementine zu Castell. Dem Gespräch wohnte auch Hinrich Red u bei, der, vom Reichsjugendführer dazu berusen, die gomnastische Ausbildung der Mädel übernommen hat.

Wir erinnern uns an die Frage eines Ausländers, der vor turger Zeit unfer Gast war und fich bemühre, gründlichen Einsblid in die deutschen Berhältnisse zu gewinnen, an seine Frage nach dem neuen BDR-Wert "Glaube und Schänheit". Er lagte: "Bozu schaft ihr eine neue Organisation? Sabt ihr noch nicht genug organisiert? Erfennt ihr erst im Jahre 1938, funf Jahre nach der Rachtergreifung, daß es notwendig it, eine neue Organisation zu bliben? Ober habt ihr nichts Roues geschaffen? Ift das BDR-Bert "Claube und Schänsheit" allein die Fortsehung des BDR-?"

Das ift ber Musgangspunkt für die Unterhaltung mit Clementine zu Coftell. Es ift eine Frage, die jest, wo das BDM.-Werk mit ben erften Borführungen gymnastischer Art vor einen breiteren Kreis tritt, in einer Zeit, wo in den Oberganen die erften Arbeitsgemeinschaften sich bilden, wieder auftaucht. Die Antwort barauf ift furz und flar:

"Es ift die Aufgabe des BDR., die Mädel dis ju 17 Jahren in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft zu erziehen. So jagte es auch einmal der Reichsjugendführer. Zwischen 17 und 21 Jahren aber beginnt sich der weibliche Charafter auszuprägen oder er ist bereits gedildet. Für diese Jahrgänge beist es, ein neues Erziehungstbeal herauszustellen, das den vielseitigen Interessen der Mädel Rechnung trägt, und diese Erziehungsideal erfüllt "Glaube und Schönheit". Es will, wie Baldur von Schirach einmal sagte, seine Angehörigen zu gesmein ich aft zu eben. So ist diese Organisation etwas völlig Reves, etwas Umwälzendes."

Im Bordergrund fteht im BDM.-Wert "Glaube und Schonheit" die Lelbeserziehung. Sie dient bem Billen nach
Schonheit, die nicht — wie es zuweilen behauptet worden ift —
allein vom Geiftigen ber gebeutet fein will. Diefe Parole
"Schonhelt" bezieht sich auch auf den Abrper. Es ift bie
Aberzeugung, das die Erziehung des Abrpers Sinfluß hat auf
die geiftige Haltung, das nur in einem gefunden und schonen
Rörper ein gesunder und schoner Geift zu leben vermag.

Reben diese gymnastische Arbeit treten die Arbeitsgemeinschaften, die in ihrer Themenstellung so vielseitig find, das fie allen Interesjen gerecht werden. In diesen Arbeitsgemeinschaften kann wahrhaftig sedes Madel nach seiner Art gludlich werden und fich das aussuchen, was ihm Spaß macht und was seinen personlichen Reigungen entgegentommt.

Wer von den Siebzehn, bis Einundzwanzigjährigen fich beruflich ober nebenberuflich mit Rufit bejchäftigt, ber findet hier einen ichönen Wirfungstreis. Schon find die ersten Arbeitsgemeinschaften dieser Art entstanden, In ihnen sindet bas Lieb seine Pflege, und die Sausmufit wird neu belebt.

In einer anderen Gruppe wieder haben fich bie Dadel jujammengefunden und beichaftigen fich mit Rarchen.



Buppen- und Laienfpielen. Taufend Antegungen tragen fte aus biefen Stunden mit nach Saufe; Antegungen, die fie später einmal, wenn fle als Frau das Leben in ihrer Familie ausgestalten wollen, nugbringend verwenden tonnen. Bieviel Freude gewinnt jede einzelne aus solcher Beschäftigung, mit wieviel Bergnügen wird fie fich auch in späteren Jahren an diese Zeiten erinnern, und wieviel Mittel stehen ihr dann zur Berfügung, um ihre Kinder ichen in den jungsten Jahren an dem Erworbenen teilhaben zu lassen!

Andere Arbeitsgemeinschaften kann man unter bas Motto "Erziehung zu moderner Lebensführung" stellen. Das ift ein saft unerichöpfliches Gebiet, bas ben Interessen der 17- bis 21 jährigen Mädel besonders entgegenkommt. Tausend kleine Dinge, von der Kärperpslege angesangen, über die Fragen der Mode bis zur vollendeten Führung eines Hausbaltes gibt es hier zu erwägen.

Clementine ju Castell betont, daß es niemals die Absicht sein tann und dars, die Mädel zu einer überseinerten Lebenskultur zu suhren. "Sier streben wir danach, in den Mädeln das Gestühl für das Echte und Gerabe, in dem alle wahrhafte Rultur sich ausdrück, zu weden. Das BDM. Wert "Glaube und Schönsheit" Reht, wie unser heutiges Leben Aberhaupt, unter einer großen Idee. Und diese Idee des Rationalsozia-tionus soll sich auch in den kleinen Dingen des Daseins widersplegeln."

Die Angehörigen biefer Arbeitsgemeinschaften, die fich mit Fragen ber Mobe und der Aleidung beschäftigen, in denen darüber gesprochen wird, wie man einen Festraum würdig gestaltet oder eine Tasel beforiert, wo die gewiß nicht leichten Probleme der Wohngestaltung erörtert werden, erarbeiten fich indessen nicht allein eine besondere Freude an diesen Dingen,

fonbern fie nehmen einen groben, prattifden Geminn mit hinaus ing Beben.

Sie werben nach biefer Schulung mehr als andere, die biefe Gelegenheit nicht mahrnahmen, in der Lage sein, beim Aufbau ihres haushaltes den kulturellen Lebenskil unseres Boltes zu verwirklichen. Sie werden seibft vieles entwerfen und bebenken. Sie werden mit ihrem handwerker verhandeln können, sie werden sowohl nach praktischen Gesichtspunkten wählen wie nach denen, die ihr natürlicher Schönheitsstan und die der Stil unserer Zeit ihnen vorschreiben.

Diefer Zeitstil, das wünscht Clementine ju Caftell, soll vor allem seine Pflege in den Arbeitsgemeinschaften von "Glaube und Schönheit" finden. Unsere Zeit hat sich in den großen Bauten, die der Führer schuf, für alle Zeiten ein würdiges Denkmal geseht; auch auf dem Gebiet der Innenarchitektur, auch in der Ausgestaltung der Wohnräume mut diese Zeit ihren prägnanten Ausdruck finden.

Es helht, bas Material in feiner Struftur ju begreifen. Es ift notwendig, das holy fo ju verwenden, wie es allein verwandt werden fann. Es ift unerlählich, ju wiffen, wie man einen Stoff verwendet.

Die gleiche Einstellung wird das beutsche Dabel zur Robe saben. Gewiß soll es nicht so sein, daß etwa allein handgewebte Stoffe als Material im Bordergrund Reben; wir wollen die Webstuben haben, in denen an gute handwertliche Trabition angetnüpft wird, aber wir beglinstigen teinesfalls eine überspannte Sucht, in härenen Kleibern, mit geslochtenen Taschen und grobem Schuhwert einherzugehen. Dier wird sich der Unterschied zwischen Stadt und Land und zwischen den einzelnen Gauen den Reiches ergeben. So vielgestaltig der Charafter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig der Charafter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig der Charafter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig fall auch das äuhern Bild der Kleidung bei glinstigen, die zwischen pflegen; vor allem jene Entwicklung beglinstigen, die zwischen Althergebrachtem und Reuem eine gille-

liche Sonthese schuf. Die Rleibung foll ben hogienlichen Forberungen unserer Zeit gemäß gewandelt fein, banach richtet sich ber Einfluß, ben wir auf bem Gebiet ber Trachien ber Mobe einräumen.

Es wird sich in manchen ländlichen Gegenden die Rotwendigfeit ergeben, den Geschmad tritischer zu betrachten und auf jene höhe zu tragen, die wir wünschen. Die Varaussehungen sind dazu gegeben; wie Clementine zu Castell betont, haben bei den Arbeiten für das WHB. die Mädel auf dem Lande, in den Dörfern und tleinen Städten, das sauberste Empfinden in den Fragen des natürlichen Geschmads gezeigt, vor allem, was die Zusammenstellung der Farben und die gediegene Berarbeitung anging.

Filtr all biefe Dinge wird es notwendig fein, Fachträfte heranzuziehen. Das wird besonders auf dem Lande nicht sehr leicht fein, hier werden Aurse in der Winterzeit die Middel zusammenfassen, man wird fie herbeiholen in einen gunftig gelegenen Ort und hann in einem Lehrgang all diese Dinge, um die es hier geht, zu erkennen versuchen und sie weitertragen lassen.

Nus bem, was Clementine zu Caftell hier als Programm auftellt, als ein Programm, das überall in den Obergauen des BDM, in die Wirklichkeit sich umzulehen beginnt, wird beutlich, das das BDM.-Wert "Glaube und Schönheit" eine große, gekaltende Mulgabe hat. hier gibt es tein müdes, langweiliges Dozieren. Es gibt wohl eine Distussion über all diese Fragen, aber sie trägt Früchte. Ihr Ergebnis äuhert sich in einem sehen Besit, den sedes Mädel sür immer in sich aufnimmt. hier schließt sich eine weitere Aufgabe von "Glaube und Schönheit" an. Es wird im Rahmen der Mädelarbeit ein Berankaltungsring größten Ausmaßes werden. Jeder, der etwas zu sagen hat und etwas zeigen kann an wirklicher Leistung, wird vor die Arbeitsgemeinschaften und wie linen an die Offentlichkeit treten. Zur Auflockeung all dieser Arbeitsgemeinschaften aber werden gemeinsame Be-



fichtigungen von Betrieben und Ausstellungen, wird ber Besuch von Theater und Konzerten blenen.

Das BDR.-Wert "Glaube und Schonheit" Rellt hohe Uniprilde. Es wirb gewiß feine Bett bauern, bie biefes gemaltige Programm vollenbet ift, fefte Form gewonnen hat und als ein ersteherifder Beftanbteil nicht mehr fortgubenten ift. Der Weg ift begonnen. Das, was bisher geleiftet murbe. hat größten Beifall gefunben. Sinrich Debau, ben ber Reichsjugenbführer für bie gymnaftifde Ergiebung ins BDM. Wert "Glaube und Schonheit" berief, meiß bavon ju ergablen.

Er bat in ber letten Beit jahlreiche Beranftaltungen burchgeführt. Er hat in verdiebenen Rutfen bie Untergau-Sportwartinnen unb ble Comnaftiflebrertunen gufammengefaßt unb ihnen ble Grundtenniniffe feiner Mrbeit vermittelt. Er bat Gruppen Buiammengeftellt und ift mit ihnen por bie Offentlichfeit geiteten, Es mar immer ein Erfolg. Bor einiger Belt mar er in Weimar por bem Flbrettorps ber 83. Er mar in Ronigeberg und in Dunfter in Beftfalen, und überall berrichte bas gleiche ftarte Intereffe . . .

Nach dem Willen des Reichsjugendführers stehen Gymnastik und Sport en erster Stelle im Rahmen des neuen BDM.- Werkes "Glaube und Schönheit".—Die Aufnahmen zeigen Ausschnitte aus der Arbeit der Medauschule

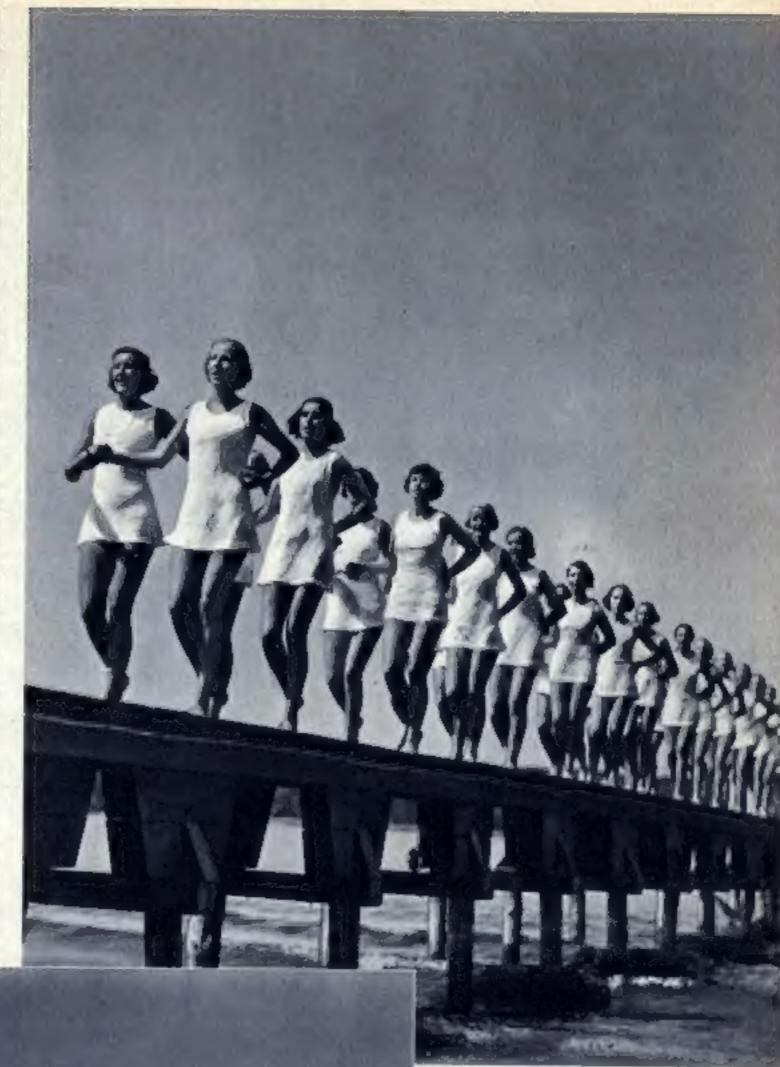





## DER BILDHAUER FRITZ KLIMSCH

Bohl machen Hertunft, Umwelt und heimatliche Landschaft nicht das Besen eines Künftlers aus, aber fie wirten doch formend mit auf seine Entwidlung und sein Weltbild, die fich in seinem Schaffen fundtun.

Es mag baber ermabnt fein, bah ber Bilbhauer Fris Klimich in Frankfurt a. Rain geboren murbe, in einer Jamilie, in ber felt drei Generationen immer wieder ichopferische Berfänglichkeiten aufgetaucht waren. So brachte er die Empfänglichteit für tünftlerische Dinge als Beranlagung mit ins Leben, und gleichzeitig wurde ibm die Berpflichtung zur Jucht, das künftlerische Gewissen, anerzogen.

Borwiegend das mustalische Interesse ber Ettern spielte in seiner Jugendzeit eine bedeutende Rolle. Es fanden Saus-mustabende statt, in denen Rammermusit und Gesang gepflegt wurden. Berufsmusiter und musikalische Freunde gingen im Sause ein und aus. Bach, händel, Mozart, Beethoven und Schubert umgaben das Leben den heranwachsenden mit ihren Klangen. So wurde schon früh die Musik ein wesentlicher Teil seines Lebens.

Dagn muchs er in einer Landschaft auf, beren Unmut ben für Sconbeit fo Empfänglichen begeifterte. Bom Etternhaufe aus waren die feinen Linien bes Taunus in ber Ferne beutlich ju erfennen.

Der junge Frig Klimich hatte immer wleber Gelegenheit, bas Bild blefer beimatlichen Lanbichaft zu ichauen und in fich aufzunehmen. Ihr Bejen und bas bes benachbarten Malnfrantens wirtten auf feine Entwidlung bestimmend ein.

Doch nicht nur das Land, in bem er aufwuchs, auch fremde Landichaften, in denen er einen Teil feines Wefens erfannte, beeinbrudten ibn ftart. So die Wucht und Aufnheit der Suditivoler Felsberge. Ihr tropiges Aufreden in den himmel spärt man aus dem Mut und der Arafi feiner Mannergestalten, die er stürmen und fiegen läßt.

Langere Reifen führten ihn nach Italien und Griechenland. Die Weite und Größe vor allem ber griechlichen Landichaft, verbunden mit ber Aunft, die ihm Borbild wurde, find aus feinem Werte nicht fortzubenten. Bor allem in feinen Frauengestalten icheint ein Tell ber Lebensseligteit ber griechischen Welt leinen Ausbrud gefunden zu haben.

Doch mare es falld, in Rlimich etwa einen Rachahmer flaffischer Kunft zu feben. Es ift nur die gleiche Grundhaltung, die bier wie bort zu uns fpricht. Es ift der Wille, bas Göttliche im Menschen zu gestalten dort, wo es uns am reinsten enigegeniritt; im pollendet schnen menschlichen Körper.

Rlimich wird nie mube, diesen Körper zu formen, liegend, stebend, sigend, in klaren, ruhevollen Bewegungen. Es sind teine Einzelmenschen, die er formt, teine Individuen. Alles Einmalige ist von ihnen abgefallen, alle Jufälligkeiten, das haftende Leben bes Altags. In einer höheren Wirklichkeit leben sie und find barum zeitlos schon.

Bezeichnend für ben Ausbruckswillen des Künstlers sind die Ramen, die er seinen Gestalten gibt: Träumende, Erwachende, Sinnende, oder auch: in Wind und Sonne, am Wasser, auf der Wiese...

Bielleicht reizen solche Augenblide ben Künftler am ftarften, in denen Wille und Gebanken des Menichen fast ausgeschaltet find, in denen sich auch natürliche Schönheit am reinsten offenbart, eben well sie ungewollt und undemußt ist. Dabel sind diese Gestalten auch träumend und sinnend sern von aller weichlichen Gesühlsbeiontheit oder gar Schwäche. Es liegt eine frastvolle Aumut über ihnen, die einsfach und unproblematisch und vielleicht gerade beshalb von wunderbarer harmonie ist. Dennoch sind die Plastiten nicht ohne starten inneres Leben. Riegendu wirfen die Gesichter unpersönlich oder schablonen-haft. Iebe ist gang das, was sie barstellt. Mit Leib und Geele, in Gestalt und Ausdruck.

Da ift die Ermaden be. Mus ber tauernben Schlafftellung bat fic das Madden foeben aufgerichtet. Roch fpurt man bas

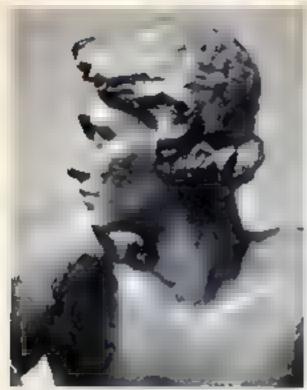

Links Nereide, Tellaufnahme aus der Gruppe der Nereiden, im Besitz des Propagandaministeriums. Oben rechts Die Schauende, im Besitz der IG - Farben - Werke, Leverkusen, links daneben: Kopf der Schauenden. Unten Erwachende, im Privatbesitz





Emporreden . . . Der Abret ftrebt ichon bem Tag, dem Licht, bem Leben entgegen, wahrend der Kopf noch jur Erde geneigt ift und das Gesicht die Unbewufthelt des Schlafes zeigt, traumhoft und doch voll Kraft, febnilichtig und doch ver-

Sonz anders geartet ift ble Schauen be. hellmach ift biefe Grauengeftalt. Richt nur bas Gesicht verrat bas, die soricenben, tublen Augen, der seine Mund, bas Kinn. Das Wachiein, bas Beobachten tellt fich bem ganzen Körper mit, der in einer wundersamen, angespannten Bewegthelt gleichsam "auf dem Sprunge" ift. Und boch liegt in diesem Kärper telne Erregung ober haft!

Die Art, in der die junge Frau ihren linten Arm feft auf ben Boden Rugt, die Bewegung ben Raples, mit ber fie foricend und boch jurudhaltend über ihre rechte Schulter blidt, zeigen bet aller Antellnahme an dem Geichehen ber Außenweit eine Sicherheit, eine Leidenschaftslofigkeit, die nicht aus Gleicheguligkeit, sondern aus einer großen inneren Harmonie er-wachst

Diefe innere Sarmonte wird in ber Gruppe ber Reretben zu foft überirdiicher beglücker Daleinsfreude gesteigert. Ein ungeheuter Jubel über die Schönheit ber Welt erfüllt diese Gestalten von den wie ichwebend aufgesetten Juhen die zu ben in wundervoller natürlicher Anmut über den Kopf gesichwungenen Armen. Sie spricht aus dem leicht geneigien Haupt, aus den leise webenden Haaren. Alle Erdenschwere ist abgeglitten, In höchster Bollenbung irdischer Schönhelt haben sie fich zurt verwandelt, — vielleicht in Tang — vielleicht in Niufit

Alle Kunft ift im Tieisten verwandt, und es mag manchen geben, der sich beim Anichauen dieset weichen und doch so trastvollen Bewegung an Rozarts Weisen erinnert sühlt, an ihre schwerelose Bewegtheit und ihre nur leise auftlingende, verhaltene Vielancholie. Es fann uns daher faum wundern, wenn der Künftler selbst immer wieder seine starte Bezlehung zu Wozarts Ruft betont: "Immer habe ich eine Melodie von ihm im Rops, wenn ich ein neues Werf beginne. Und ich pietfe mir sogar oft eine seiner Welodien, ich pietfe sie unwillfurlich vor mich bin ..."

Ks ift eine sehr karte und innerliche Bermandtichaft, die diesen Künftler der Gegenwart mit dem des Roloto und beide wieder mit der Well des Ilash den Griechentums verbindel. Sie alle wissen sich selbst und ihr Schaffen eingeordnet in den Arelslauf ewiger Gesetz, die Freude und das Leid, den Kampf und den Sieg und die große Sehnsucht nach Bollendung. Diese Gestorgenheit tragen auch ihre Werte in sich. Und es ist wohl dies, was ihnen über Inhre und Zeitstromungen hinaus ewige Kültigleit gibt.

Su se ha zm s.

# Binge einer Fahrt



Immer hober und hober fahrt ber Jug in die Berge hinauf. Bell leuchtet die Gonne auf bem Schnee der Felfen. Wir ichauen in den werdenden Commer ba unten und in die Dorfer hinein, die fich in den Tätern entlangstehen. Geltsam für uns Mäbel aus dem flachen Lande, all die Landstraßen, Pjade, fleinen Felder und Bauernhofe von oben zu betrachten. Wie eine ewig wechselnde Fliegeraufnahme ichaut alles aus; nur viel lebendiger und fraber in den hellen, leuchtenden Farben.

Dann geht ber Bild weiter ju ben Seuftabeln und ben bolgernen Gattern, die une wieder die Sonne über bem Schnee auf ben Bergruden bienbet. Wir werben nicht mübe von bem langen Schauen; benn immer wieder nach jedem Tunnel ift alles für uns nen und jedesmal anbersartig.

Run find wir in Operreich. Man tann es noch gar nicht faffen, bag diefer Bunich jur Birtlichteit geworben ift. Unfer Schritt hallt durch die abendftillen Strafen ber Stadt. Die Birter hausschilder fteben duntel gegen ben himmel. Man hat ein Gefühl ber Enge in ben schmalen Gaffen mit ben hoben haufern.

Diefes Gefühl bleibt auch noch am nachen Morgen, als wir faunend auf die Menichen in ihren Tracten, die gewöldten Eingange ber Saufer, ihre Galerien und Erfer feben. Wir laufen ichnell einmal zur nächten Ede. Da ift eine fteile Felswand vor uns, und bann - hoch aben im Gonnenlicht liegt bie Fefte Salgburg.

Biele Burgen haben wir auf unferer Jahrt gefehen, und in uns wuchs eine Achtung vor ben Renfchen, bie bie Ratur in ihre Gewalt zwangen und fie jur Wehr bes Lanbes aushauten.

Wir werben aber auch nie vergeffen, bah man in biefer Jefte Salzburg einmal beutiche Menichen in ben Aellergewölben bie zum Sals im Maffer bat fteben laffen, und bah bie Schreie einer unfagbaren Marter bis in die Stadt hinunter hallten ... Stols find wir, bah die Burg nun wieder eine Burg unferer Soldaten ift.

Im Tal lauft ber Bind burch die Roggenfelder. Ochientarren mablen über ben Sandweg. In ben Wiefen blüben die Schliffelblumen. Soch über bem Wald leuchtet eine weiße Rauer. Er ift fcon, ber Wald bier mit all feinen Blumen, bie wir noch nie in Wirflichkeit gesehen haben. Sober und



Blick auf die Ruine Aggstein an der Donau



hoher geht unfer Beg . . . Run wieber an einem Reilen Biefenhang entlang, unter blubenben Obftbaumen, burd ein Gehoft hindurd, an einer Rubberde porbet, wird immer Reiler, felfiger und ichmaler . . .

Run find die etiten Stufen in ben Fels gefclagen. Bir ettennen ein verfallenes Tor, und bann ift ba eigentlich meiter nichts als zwei hohe Mauern mit munbericon geichwungenen Fenfterbogen.

Aber balb finden wir hier und ba bie Spuren von alten Grundmauern, tonnen die Auffahrt ertennen. Als wir nachher im Gras zwifcen ben bolb gerbrodelten Steinen, auf benen jich die Eidechjen sonnen, liegen, ift für uns viel mehr ba als nur

find lang und fteil. Das merten wir, als mir nun ausfteigen und gur Schule ben Dorfen gehen,

In einem hellen Raum figen wir auf ben Schulbanten bei ben fleinen Jungen und Middeln. Gie betrachten uns mit einem übergroßen Sigunen. Richt lange, ba ift ein frohildes Lachen amtiden uns

Bir fingen ihnen bie Lieber unferer Jungmabel, unb balb darauf Mingen die Stimmen der Buben und Möbel mit ihren eigenen Liebern.

Als wir nun gar gemeinfam fingen, ba haben fie gang vergeffen, bag wir eigentlich fremb find. Die Rinber in biefem abgelegenen Inl Ofterreichs werben wohl manchmal baran benten, bat Berliner Dadel ihnen einmal vom Rubrer ergabiten . . . Ale wir wieber im Autobus finen, feben wir fie noch lange an der Dorffirche fteben und uns nachwinten.

Wir fteben mit ben BDR.-Mabeln bet Stadt auf bem Marttplat von Rlagenfurt und wollen mit ihnen gum gemeinfamen Beimabend geben. Roch marten wir auf die Legten. Jemanb von uns beginnt ein Lied, die andern fallen ein,

Die Menichen bleiben fteben, tommen naber, und gleich barnuf hat fic ein bichter Rreis um uns gebildet. Die Biebharmonita fallt ein, immer mehr Menichen tommen bagu,

Richt lange, ba fingen fie alle ben Rebrreim mit, Gie tonnen nicht genug von unferen Liebern boten. Und mit fingen gerne; fputen wir dach die große Freude, die mir bamit geben . , . Unvergehlich wird uns ber Augenblid bleiben, als bann ploglich die vielen Meniden gemeinfam aus biefer Freude beraus ihr Beimatlieb fangen.

In ben nächlten Ingen werden wir immer wieber angelprochen, nach bem Altreich und bem Gubrer geragt. Und jum Schluft tommt ber Cab: 3hr fingt doch noch mal mit uns! Und ber zweite Abend ift wohl noch ichdner, als aus bem Gingen ein Tangen mirb. Erft tangen wir Mabel, bann ble Jungen und Dladel ihre beimatliden Tange, und es bauert nicht lange, ba breht fich jung und alt im Jagermarich und offenen Rheinlander im großen Rreis rund um ben Martiplay. — —

"Co, bler ift bein Quartier." Ich gebe burch einen Gatten auf bie Billa gu. Ein Jungmabel Bedt ben Ropf beraus, "Mutter, bas Berliner Dabel!" ichreit es ins Saus jurud. "Wir haben icon fo oft auf dich gewartet", und gieht mich berein.

Bir figen um ben Abenbbrottifch. Man gehört icon nach ben erften Minuten gang felbitverftanblich in btefen Areis. Wir vergeffen faft bas Abendbrot über all ben Dingen, bie ju fragen und gu beantworten find. Spater fige ich allein mit ben Eltern gujammen.

3mei Menichen, ble in gang einfachen Warten all bas Somere ber vergangenen Jahre foilbern, bas ewige Durchiuden bes Saufes nach verbotenen Gegenftanben, ble Sowierigfeit ber belmlichen Bufammenfünfte unb ber Arbeit für ben Rationalfogtalismus

Eln anderes Mal habe to mit zwel alten Leuten abende um ben Tifc gefessen. Es war eine gang gang andere Umgebung, Ihr Arbeitstag mar ichmer und thr Leben gewiß nicht leicht, "Dann haben fie mich aus bem haus geholt und unter Bemachung wie elnen Berbrecher jur Polizei geführt. 3meihunbert Sollling habe ich gabien muffen. Das mar nicht leicht.

Aber bag mir bies alles nun boch noch erleben burfen! Einmal bin ich mit bem Cobn in Deuticiand gewesen, und wir faben ben Bubret. Das half immer jum Durchalten, wenn es auch noch fo fower mar."

Mis wir aus bem Bahnhol tommen, werben wir non plefen Mabein umringt. Gie feben fo anbere aus als wir in ihren bunten Dirnbilleibern; boch bas Gefühl ber Frembheit ift balb Ubermunden, ale mit gemeinjam jum Gee geben, Rachber figen wir in ber Conne und fingen. Die Dabel find anbers ale wir, fo wie ihre Lieber und ihre Beimat.

Und bod mußten mit nach jebem gemeinfam verlebten Tag, bah wir jufammengehören! Bufammen. gehoten nicht nur für bie Wochen, in benen fie uns ibre Beimat zeigten und une jum unvergefilchen Erlebnis werben liegen, fonbern für immer.

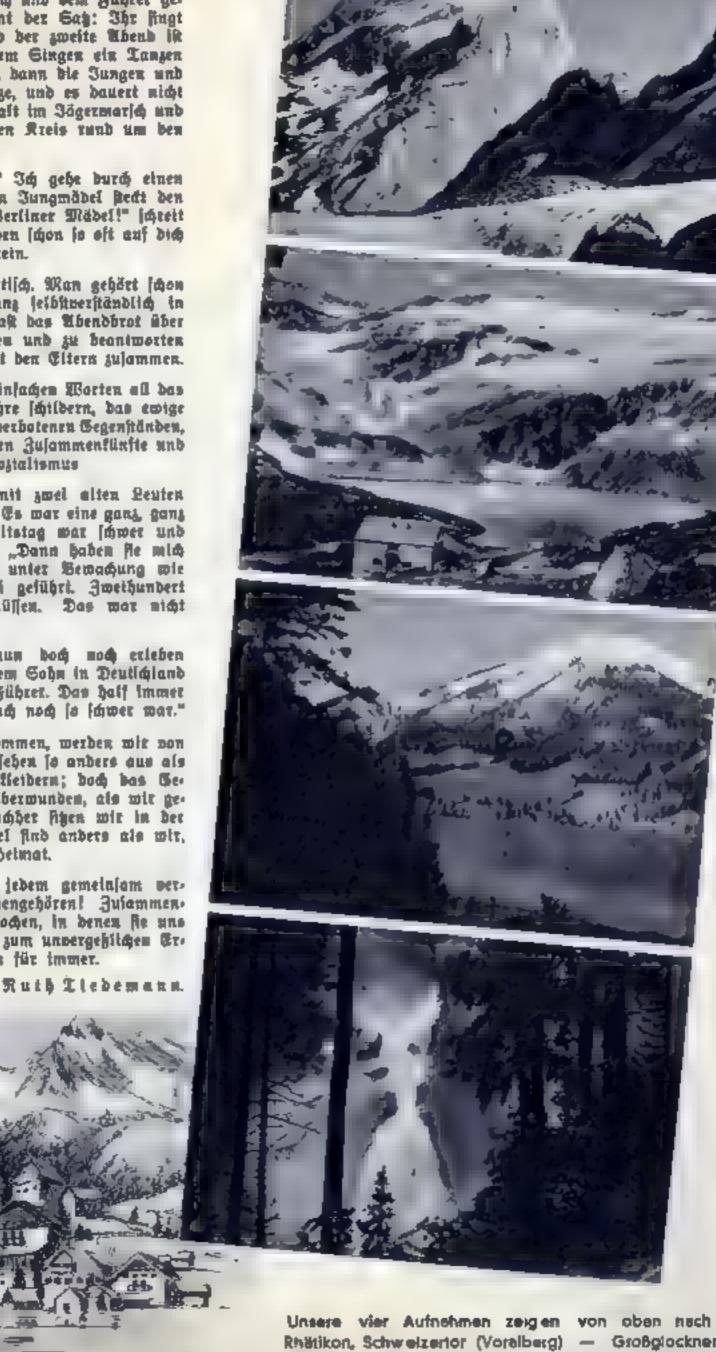

Unsere vier Aufnehmen zeigen von oben nach Unten-Rhätikon, Schweizertor (Voralberg) — Großglockner-Massiv (Kärnten) — Gemeindealpe bei Mariazell — Krimmi-Wesserfell

#### SO WOLLEN WIR DICH EINST BEGRUSSEN...

So wollen wir dich einst begrüßen in unserm lieben Heimatland: Wohin du kommst, wird dir zu kößen ein Glumenteppich ausgespannt, und an den kenstern, an den Gängen werden die bunten Kränze hängen.

Und höher oben auf den Türmen, da sollst du deine Fahnen sehn.
Ganz sieckenlos trots allen Stürmen werden sie hoch im Winde wehn und werden weithin sieghaft leuchten und manches blanke Auge feuchten.

Das ganze Land wird widerhallen von unfrem namenlofen Glück Das Deutschlandlied wird froh erschallen, und jede Miene, seder Blick wird die die gleiche Botschaft geben:
Kärnten ist dein mit Leib und Lebens

Run Dieb bar Cotremen, Gorfe Sferreidelfter Stierjugend jun ben Jahren ber Derfolgung 1933-37

## Das Lied der Getreuen

Bot mir flegt jener ichmale Band, der den Rationalen Buchpreis blefes Jahres erhielt. Wenige Gebichte nur umfahl er; aber ein jedes ist Ausdrud der Treue, des Glaubens und des Einjahre, die hiterreichs Rampf bestimmten.

Sie find mir nicht fremd, biefe Gedichte! Denn im Sommer des leuten Jahres, als wir durch Ofterreich fuhren, hinunter nach Sudflawlen, ba ftand auf ber Fahrt durch Rarnten eine junge hiterreicherin neben uns im Gang des Wagens.

In einer ber tleinen Städte war fte jugestiegen, hatte uns aufmertiam gemuitert und war bann wie zufällig zu uns gelreten an bas offene Zenfter. Lange hatten wir schweigend hinausgelchaut zu ben ragenden Bergen, die unabläffig an uns vorbeigogen.

Noch ein letter, heimlicher Bita ringeum, ob fein Laufcher in ber Rabe, dann begann die junge Rarninerin zu fragen: noch Deutschland, nach dem Führer, nach unserer Mäbelarbeit . . . "Denn ich gehöre zu euch! Arbeite im illegalen BDM. Bin auf Dlenftfahrt im Untergau . . ."

Und dann fprach fie von der Arbeit, fprach von bem Rampf, ben fie alle tagaus, tageln zu führen hatten! Rannte uns die Namen der Mädel, die in den legten Tagen zu Kerlerftrafen verurteilt wurden!

"Rehmt das mit von uns. Sagt es benen im Reich, das fet unfer Claube!" Einige fleine Setten, mit Schreibmafchine besichteben, rubten in meiner Sand, indes die junge Karntnerin mit einem heimlichen "Seil Stiler!" ben Jug verlieh . . . Gebichte waten est Befenntniffe einer Jugend, die im Rompf um ihre Beimat ftand . . .

Und eine andere Stunde wird in mir wach, wenn ich auf biefen schwalen Band hier vor mir schaue. — Durch duntle Gänge führte ber Weg zu jenem illegalen Seim, in dem fich Wiens Jungmädelführerinnen trafen. Sie sangen unser et Lieder; aber von ihrem Kamps und ihrem Glauben fündeten ihre Worte. Gedichte waren es, die eines der Rädel sprach, — jene eindringlichen, leidenschaftlichen Bekenntnisse zum Reich, zum Führer...

Bor Bochen hielt ich fie bas erstemal in bet Hand auf unserer Jahrt durch Kärnten. Start und unmittelbar hatten fie damals zu uns gesprochen; nun aber gewannen sie noch welt mehr Leben, fündeten auf diesem illegalen Heimabend in dem duntten, schmalen Raum eines Hinterhauses noch eindringlicher von dem Kampf und det Treue einer Zugend, die sich zu Deutschland bekannte troß Rot und Berkolgung.

Ein öfterreichischer Hillerjungt sommelte biese Belenntnisse gläubiger beutscher Hetzen; es war der Gruß, den Ofterreichs Jugend Baldur von Schirach jum Weihnachissest 1937 sandie. Als Zeugnis ihres Rampses fügte Baldur von Schirach sie in senen schwalen Band, der die hächste Strung des Reiches, den Rationalen Buchprein erhielt; und als "Das Lied der Gestreuen" werden diese Worte nun fortan fünden von jenen "namenlosen Besennern, Rufern und Streitern, die Träger wurden einer weltgeschichtlichen Tat".

Denn beshalb ruht in diesen Bersen so viel Aberzeugung und Araft, weil sie inmitten eines tämpfenden Boltes entstanden, weil sie von Sand zu Sand wandetten, weil sie Mittelpunkt ber Zeierstunden und Zusammenkunkte waren, weil sie all denen, die lagaus, lagein im Rampf standen, neuen Glauben und neue Zuversicht gaben.

Diese Worte murben nicht mühlam am Schreibtilch zulammengesucht, fie murben nicht fünstlich aneinandergesügt, sondern sie much sen aus dem Erleben einer Jugend, die hart und unablässig um ihren Glauben, um ihre Beimatrung

Jungen und Rabel, Unbetannte biefer großen Gemeinschit, formten fie; und so lebten fie in biefer Jugend, so lebten fie im dietereichtichen Bolf all die langen Jahre bes Ramples blindurch, und die Araft dieser Worte war es, die tommer und immer erneut wieder die Gerzen kart und gläubig gemacht hat. Heute peht diese Jugend inmitten ihrer Ausbauarbeit! Frei und ungehindert weht die Fahns der BI, über den nunmehr legaten Jujammentünften, weht über den erften Führerschulen über den Lagern und Fahrten bleses Sommers. Die ersten Jugendherbergen entlichen, Ferienhelme werden eingerichtet für Jungarbeiter und Jungarbeiterinnen . . Frohe und Rarte Impulse trägt dieses Schaffen der Jugend, die nach Jahren des Kampfes und Leidens nunmehr als Jugend des Pührers mitbauen dars am Großdeutichen Reich.

#### OSTERREICHS MUTTER

ich möchte fle alle einmal rufen: Ofterreiche Mütter, die ftill und ichlicht und ohne Dank für ihre Pflicht den Grund zu unferem Denken ichufen.

ich möchte fle alle einmal ehren: Die vielen Frauen, die namenlos, ein Teil des hoffenden Volkes bloß, auf unferes Führers Fahne ichwören.

Ste haben das meifte für uns getan, fle gaben uns Ruhe und innere Stärke, fle gaben den Geist zu unferem Werke und trugen ihr Herz auf dem Weg uns voran.

Denn mas auch wir Jungen im Kampfe gezeigt, wir fpürten noch drückender unlere Ketten, wenn wir zu Haufe die Mütter nicht hätten, aus deren Liebe die Kraft uns steigt.

> Par Lieb ber Ceiterum, Derje Sperceichifter fittertugend ein ben Jahren ber Derfolgung 6933-37

Stibe Munste



Was es auch Großes und Unsterbliches gibt: den Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste, was man auf der Weit tun kann.

PETER ROSEGGER

## Während der zweiten Mahd

"Reine ganze Soffnung, meine einzige Sehnjucht find meine Rinder", jagte Karin Sanjens Mutter, wenn fie auf ihre Kinder und auf das Leben am Beefendorn zu sprechen tam. Solange im Salm noch das Brot wächt für die Renichen, solange am Beefendorn noch ein rotes Dach hinter Plaumenund Birnbäumen und Fliederbuschen leuchtet, solange tann Karin Hansens Mutter fein wehleidiges Gesicht machen, und sie hat selbst einmal gejagt: "Ainder, die Borge sann man nicht wegbeten, und den Kopf tann man nicht in die Erbestellen und an der Rot vorbeileben wallen." Karin Sansen wollte nicht davon sprechen; die in der Schule salten das alles nicht wissen, und auch vor den Iungmädeln verschwieg sie es lieber.

Belga Iborg munberte fich oft über bas tille und verichloffent Welen von Karin. Sie arbeitete mit Karin jufammen bir gahrtenplane aus, und es gab jedesmal einen "Rampf", wenn Karin nicht mittam, weil fie bis vielen fleinen Gefchwifter hatte und ber Mutter helfen mußte.

Einmal fab fie Rarin mit großen verschnürten Bateten ins Saus laufen, und Karins Mutter ertiarte ihr bann, bab bas Mäbchen ihr zur Sand gluge, wenn fie viel Rabarbeit ins Saus befame. Karin tonne fo fcone, gerade Rabie perpen, und es ginge ihr alles flint aus ber Sand, er tate ihr ja teib — aber Karln verftunde das alles.

Settdem hatte Belga nicht mehr davon gesprechen. Stundenlang brudften fte jest wieder an den Lagerplänen. Jeden Abend waren fie unterwegs, um auch alle Jungmäbel zusammenzubefommen für das Sommerlager. Es würde eine herritige Zeit seint Wenn man nur irgendwo Gelb verdienen tönnte, dachte Rarin. Sie war jung und wollte auch einmal heraus aus diesen engen Räumen. Aber bann bachte fie wieder an die Mutter, die sich tagein, tagaus mühte und die boch nie in ihrem Leben Fersen gefannt hatte. Wenn nur nicht die Allesen so bunt blütten, und wenn belga nicht drängen würde, und wenn fie das alles nur eichtig versteben lönnte...

Sie wollten fich bas Lager einmal ansehen und mit ben Leuten sprechen. Karin martete auf bet Kanalbrude und jah bie Strafe beraul, ob Belga nicht bald tommen wurde. Ein gellnemeiher Treder tutete, er gab bas Zeichen, bah er vor Wittag noch durchgeschleuft werden wollte mit seinen Schleppern, Duntel wie grunes Glas war bas Balier. "Dailo", rief ba jemand, Auf einem blaugestrichenen Bauernfarren iahen zwanzig Jungmäbel bicht beieinandergeplercht, und Belga neben ber Bäuerin auf dem Autiderbod knallte übermutig mit ber Beitiche.

"Mufigen", riefen bie Jungmadel ihr ju, und ehe Rarin fich befinnen tonnte, foh fie mitten unter ihnen, zwifchen feeren Rörben, Alften und Milchtannen, und fie fuhren politernb bie Strafe abwärte. Das mußte die Rutter und Ume feben, wie fie auf bem Bauerntarren faß, richtig mit Pferb und Wagen bie Landftrage herunterfuhr auf Beifenborg zu.

Riar und rubig war der Simmel. Ein durchichtiger Rebel ichwebte über den Feldern. Goldregen penbelte über die Sain-buchenheden, ein Fint ichlug im Wethdornbuich, als ber Wagen ben dreiten Fahrdamm hinunterrollie. Rarin flopfte bas berz vor Freude. Die Pferde trabten, und man hörte die Beine rubig und gleichmähig ben Tatt auf die Strafe hämmern.

Beiga ertlärte, wohin fie wollten: "Alfo nicht jum Spat, hort ihr! Ihr wift, es ift Heuernte, ber zweite Schnitt muß in die Scheune, wir wollen helfen. Ich habe bas fest versprochen und weiß, bag ihr gerne mittommt."

Die Bauerin nidte und fah von einer auf die andete. Die Sicheln im Belbe Mangen über die Wiefen wie ein Schnitterlieb.

Die Bauerin ging mit une burch bie Remise, hier mar großes Unprobieren. Beiga ichmentte einen blaugepunkelten Schlappbut über ben Kopf und spiegelte fich vor einem Jensterflügel battn. Unbere Diabel banben fich große hunte Tucher um ben Kopf, und einige fedien die Juge im blantgescheuerte Solz-ichube.

Rarin wat hill, vielleicht weil fie ble Sorge fo oft verbergen mußte, barum brach ihr die Freude wohl nicht jo talch aus bem Sergen hervor. Ein lichter, blauer Simmel ftand über bem Land, lauter Sonne und Glanz tiefelte über die reifenben Jelber. Die Gräben bufteten von Balbrian und Mädefüß. Die Gräfer blühten und bas Korn; der Läwenzahn hatte filberne Laternen aufgestedt, die ihm der Wind verwehte.

Mur Mariene brummte, weil fle teinen Schlapphul mehr mitgefriegt hatte. "Rariene, nu ja, hier haft bu meinen, ein brummiges Geficht ift zwar tein iconer Anfang, aber bas wirb fich bei ber Sonne ja icon aufhellen. Weißt bu, ich iat'n ja anbere machen", lachte Beiga.

"Gel nicht tomild und fet nicht fo fipp", lacte Rarin. Um bie einzigen Leberfdube ju iconen, lief Rarin barfuh burch bie Biefe. "Die holgiatiden bindern mich, weil ich fie nicht geswohnt bin, barfuh ift febr icon", fagie fie. Erna Meiners follte auf ber Aue arbeiten mit ben anderen Mägben gutiommen. "Run lauf icon, fag, bid fciete bie Bauerin."

"Man ju, Erna, fel fein Dummelan, freu bich, bag bu mitanfaffen darfit, taunft ja ein erbentliches Stud Bouernftuten effen, wenn bu Sunger baft."

"Die bu", lachte fie, "bu braucht bic auch nicht zu fürchten."
"Du fürchteft bich? Bot ben Grafern, die icon gemähl find, pot dem fleinen Backein — bu tonnteft barin verfinten — obet war den Bögeln, die bich auslachen, ja, bas glaub' ich, baju haben fie Grund." Erna Meiners ipzang bacon, "Ich bin doch fein Trottel, ich werb' ihnen icon zeigen, daß ich heuen lann."

Karin fab taum auf von ber Arbeit. Die meiften halfen die Wagen volladen. "Wir find fünf Madden luftig beim heuen ...", fang helga und wunderte fich, daß Karin so ftill war "Du, diese Wiese gehört bann uns und der Wald da oben, sag, tommit du nicht mit?" — "Ich werde nicht forte tonnen und dann — du weißt boch, das Gelb." Karin brebte fich jonell um.

"Glaubft bu, Rarin, bu bift allein auf ber West und beine Leute wurden ohne bich nicht fertig? Glaubft bu wirlich, bu bift is wichtig, Rarin? Es gibt andere Dinge, bie unfer Leben überragen, bu gehörft ja nun auch etwas ju uns!"

"Ia, das ift mahr. Aber zwieht find wir boch nur glüdtlich, wenn wir bem allen nicht aus dem Wege geben, obet glaubst bu, ich wollte feige fein, und ich könnte das nicht alles tragen?"

"Marum willt bu bir nicht helfen faffen, bu haft boch ebenfo bas Recht barauf wie jebes andere Jungmabel? Du mußt mal beraus, und der Uwe und die Kinder werden auch ohne bich in die hofen tommen."

Karin hob ihre Beugabel boch und fpurte ben Duft ber friichgetrodneten Grafet. Das garte Ben ber zweiten Rahd lag gran und troden auf ber Wiefe, breitgebauft und ausgesteut.

Sie wunderten fich, daß wir so mitanfahten. "Wi willt noch eenen fingen", lachten fie, und eine rieft "Aroger, Atmm, ihr müht vorfingen!" Im Schatten zogen wir am Wesensaum entlang. Drei volle Wagen fianden schon auf dem Hos, und in heller Frende wartete die Bauerin auf uns. Eine ganze "Butte" voll Buttermilch schenkte fie uns. Die brachte helgu gleich am selben Tag Karin Hansens Mutter ins Haus. "Für die vielen Kinder", sagte fie und sreute fich, als Ume gleich den Dedel hob und die Rase hineinstedte vor Reugler.

"Ratin, wir fahren übermotgen, du tommft mit, die Bäuerin vom heuerlingshof holt dich ab mit Pletd und Wagen. Du braucht nicht mit der Bahn ju fahten und muht nur dafür forgen, daß die Balle und Schlaghölzer gut auf den Karren gepadt werden und übertommen."

"Rarin, Rarin", jauchzte Ume und hing fic an Rarins Rod. Frau Hanfen nidte nur unbeholfen und glüdlich: "Ich gebe fte euch gerne, ihr habt ja auch recht, bas Mädchen wird noch einspännig, Karin muß mal raus in ben Commer!"

Unnemarte Mittelhaus.

## Die Geschichte von unserem Berg

Auf einer Wanderung durche Obertal haben wir ihn entbedt. Stell und broun ragt er aus dem flacen Weideland auf. Ringeherum find grüne Wiefen, und wenn man oben direft unter der hohen Buche fieht, hat man einen weiten, offenen Bitd auf die Oder und die großen Wälber am gegenüber-liegenden Ufer, Sehr dreit ift die Oder hier und zu beiden Seiten von Wiefen- und Weideland begleitet.

Un ben Conntagen hielten wir bort unfere Morgenfeiern. Auf bem Berg nahmen wir unfere Unwarterinnen felerilch in



unfete Jungmabelgruppe auf, und als der Winter fam, feterten mir bort oben unfere Connenwende. Im Commer aber fahen mir an unferen heimnachmittagen hier oben und fahen weit hinunter auf ben Flut und bie hochbelabenen, langen Rähne, die bas, was unfere Bater unten im Wert ichafften, hinausfuhren in alle Welt.

So murbe es un et Berg! Er gehörte mit zu unjerer Jungmäbelgruppe wie ber fleine, elgene Raum im Schnelberhaus am Dotfeingang, zu bem wir "heim" jagten, ober bie alte, brummenbe Blebharmontfa, Und jest jollte er uns genommen werben!

Eines Tages hatte ba ein Auto ein paar Manner und eine Menge von feltjamen Intrumenten berausgebracht,

Einen gangen Bormittag lang hatten fie oben geftanben, ben Boben abgemeffen, beraten, wieder gemeffen, und bann waren fie jum Bürgermeifter gegangen. Berte, bie jeden Bbend bas

Mit den Tieren sind auch wir Stadtmödeligierch gut Freund, wenn wir beim Bauem sind.



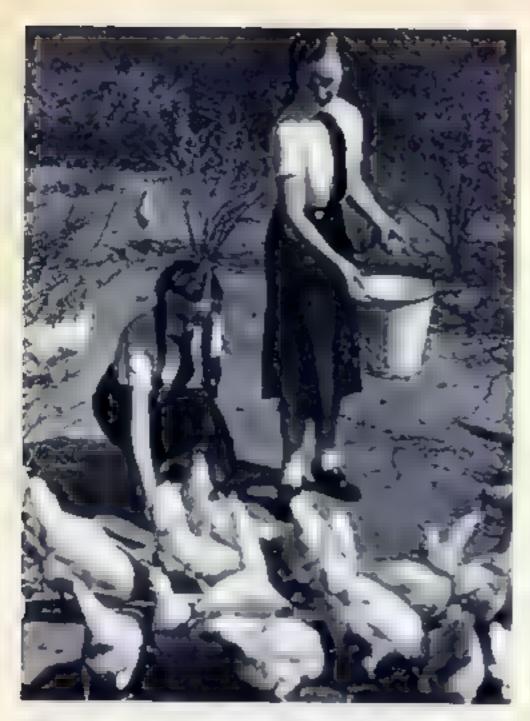

frifche Brot austrägt, hat fte gefeben. Gie follen febr ernft gerebet haben, und einer von ihnen hat immer wiebet gefagt: "Es geht nicht anbere, ber Berg muß weg.. "

"Unfer Berg" follte forif Gerabe fo, als ob man non unferem Dorf bie Salfte abichnetben wollte, mar bas! Riemanb von

uns mochte mehr bon unferem Berg fprechen; nur
abends, wenn die Rübe
ichon wieder hetmgetrieben
waren, fanden wit uns
oben und fahen auf bas
duntle, glanzende Band ber
Oder

Biele Tage warteten wir; aber ber Bürgermelfter ging seine Wege wie alle Tage juvor. Memand sprach das bon . . Wir mußten ihn eben schon selber fragen! Das war fein seichtes Unternehmen. Wir berteten und sanden bann, daß Else als unsere Führerin zusammen mit Berte hingeben sollte.

Wir anderen wollten auf fle warten, oben am Berg . . . Es muß sehr lange gebauert haben, und ber Bürgermeifter hat wenig gelagt, so hat Berie es uns seiber erzählt. Er hat nur die große Karte in die Taiche gestedt und nach seinem hut gelangt. Dann tamen sie zu uns bereaus, Metten auf bem Boben

Ob im Geflügelhot oder drau-Ben auf der Pterdekoppel wir Jungmädel sind dabei. breiteten fie die Narte aus, Wir fahen barum und fahen auf bas Gewirt von grunen, ichwarzen und brannen Strichen, Puntien und Arcifen. Mitten ba hinein zeigte ber Bilegere metfter. — "Geht, das ift unfer Dorf", fagte er, "hier ift bas Werk, da flieht die Ober und biefer braune Rreis — bas ift der Berg!" Wir nicken frumm, voller Spannung.

Da fuhr ber Zelgefinger bie ganze Rorts herunter bis an ben Rand und barüber hinmeg. "Ja, seht, und bort, wo man es auf der Rarte schan gar nicht mehr sehen kann, ba liegt Berliu." Berliu, dachten wir, da war bas Auto mit ben Mannern hergekommen, "Und von Berlin aus und an Berlin vorbei gehen die vielen neuen Strafen, die der Filhrer baut, die Reschsautobahnen, quer durch das Land, von den Bergen die Neichsautobahnen, quer durch das Land, von den Bergen die zur See und vom Rhein die an unsere Grenze. Eine dieser Strafen läuft auch an unserem Dorf vorbei, gerade bort, wo seht der Berg liegt." Wit hielten den Atem ein. Das war es!

"Ja", sagte ber Bütgermeifter nun, und auf einmal fprach et sehr langiam, "gerade barüber muß fie hinweg, und nun muß ber Berg sort. hier flieht die Oder, ba liegt bas Dorf, anders geht en nicht! Es find nur wenige Quadratmeter Boden, et ift unbebaut, es ift tein Aderiand und nugt schliehlich nicht viel . . . Und auf der Straße, da werden Tausende von Autos nach Oftpreußen sahren, viele Lastwagen mit vielen Frachten

Er schwleg, und wir starrten weiter unverwandt fill auf ble Rarte. Es war eine lange Pause, dann fuhr der Bürgermeister sort: "Das Wett wird viel neue Arbeit durch den Bau haben, es wird viel zu tun sein, und die Schornsteine werden noch einmal so rauchen..." Das leste, das freute uns! Da würde alles noch besser im Dorf werden, so in ben kleinen Häusern, ganz am Ende des Dorfes.

"Run muffen wir uns wohl bamit abfinden", fagte ber Burgermeifter und fattete die große Karte langfam ineinander. "Es
ift ichon fo, daß bas andere, die große Straße, wichtiger ift."
Grete hatte als erfte das Wort; "... Nun fetern wir immer
auf der Wiefe, und vielleicht gibt es auch eine Brude, von der
wir auf die Straße mit ihren Laften seben tonnen wie jest auf
die Ober .

Eine Weile ftanben wir noch oben und fcauten auf ben Flug. Aber bann jagten wir ben Sang binunter, bag unfer Lachen weithin tlang. Ein pommeriches Jungmabel.



## Jungmädel erzählen

#### Wie Jem das Schwimmen leente

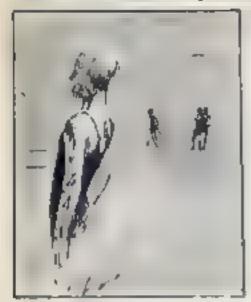

Irm ift feit ein pant Bochen ein Jungmadel, fo ein richtiges, wie es fein foll. Es war machtig schwer gewesen, abzuwarten, bis man zehn Jahre erreicht hatte. Aber nun ift es so weit. Bon ben Seimnachmittagen sagt fie nichts, und vom Sport bestommt man auch nicht viel aus ihr heraus.

Seute beim Abenbbrot hat fie eine tiefe galte auf ber Stirn und fieht nicht vom Teller auf Rachber rührt fie fo beftig in ihrem Rafao herum, bah man meint, bie Taffe mulle um-

fallen . . . Und nun tommt es heraus; fie tunn ale einzige in der Schaft uicht ichwimmen . . . Die Groben lachen über biefen Kummer und meinen, bas mare boch nicht fo folimm

Um nächsten Tage mache ich gerabe bas Boot los, ba tommt Jem gang atemfos angelaufen: "Du, nimm mich mit, ich will bas Schwimmen fernen!" Sie figt lange, ohne ein Wort zu fagen, auf ber letzten Bant

"Du, wenn man jest 'reinspringt und einem feiner hilft, dann muß man bach ichwimmen?" — "Rein, man geht unter" — "Aber dein fleiner Hund hat es doch getan, als du ihn 'reinwaristis' Nun rede ich eine ganze Weile vom Instinct bei den Tieren; aber fle will es nicht recht einsehen. "Und wenn du mich am Babeanzug festhältst?" "Warte mal erft ab, ich bringe es dir schon bel."

Da ift Irm gufrieden, freut fic an ben Tauchern, beren weihe Bruft in ber Sonne bilnft, und an den fleinen Blafen, Die tief unten aus dem See herausstelgen.

Das Boot kniricht auf ben Sand, Wir geben noch ein Stud weiter zu ber Salbinfel, wo bas Waller flach ift und einen ichonen, jandigen Untergrund hat. Mit bem In-der-Sonne-liegen ift es heute nichts; denn Irm mag fich nicht hinlegen, fteht nur und wartet. "Du, ich will es ichnell fernen, in einer Woche mut ich es fonnen."

Run ichwimmen wir erft auf ber Wiefe, balb hat fie bie Bewegungen heraus, dann geht es hineln ins Wasser. Ich halte sie am Badeanjug left, und fie übt mit einer großen Gebusd, die ich narher noch nie an ihr gesannt habe

Nun geht es jeben Jag ein Studden welter, und balb ichwimmen wir nebeneinander am Ufer entlang. Bu Saufe reben fie von Schwimmstunden im nächten Jahr. Dann feben wir beibe uns nur an, und es ift ichredlich ichwer, bas Lachen zu ver-

Wir fahren nicht mehr auf die andere Seite des Sees, sondern geben in die Badeanstalt, weil ich weiß, das Irm jest bald nicht mehr im Plachen ichwimmen mag . . . Und ba kommt to auch schon: "Sieh mal, heute will ich dort hinten um ben Sprungturm schulmmen."

"Benn bu aber nicht mehr tannft und abfactt?" — "Saltit mich einsach wieder am Babeanzug, ba tommen wir icon 'taus." Immer weiter wird unfer Bogen in ben See hinaus. Aber ichon bat Irm einen neuen Plan. Jest will fie ipringen. Mit ift nicht so gang einwandstel dabei zumute. "Du bift unten vor bem Sprungbrett, und wenn ich wieder hochfomme, haltit du mich sest, Angst habe ich nicht."

Ich trete Wasser. Irm steht oben, schließt die Augen gung felt, halt sich die Nase mit der Hand au, nummt Aulaus, springt ab, verliert in der Luit das Gleichgewicht und schlagt mit einem tollen Krach in das Wasser, sommt wieder hoch, prustet mächtig. Ichreit aber gleich: "Richt seithalten, nicht sesthalten!" und schwimmt allein zu der Leiter. Für heute ist es genug, und wir haben es sa nun geschafft. —

Muf Beme Befehl halte ich mich beim nachiten Sportnachmittag unter dem Speungbrett, muß nur immer aufpaffen, daß ich vor Lachen fein Walfer ichlude. Sie fteht aben neben ber Fuhrerin "Bas machft bu, wenn ich hier 'runterspringe?" — "Du bist wohl toll, du kunnft ja nicht ichwimmen!" — "Hm", sagt Irm unr baraus, läuft an und springt ab. Fast im gleichen Augenblick ist die Rameradin nachgesprungen.

"Soll ich bir 'rausbelfen?", fragt Irm fehr höflich, als fie bicht beielnander auftauchen. — "Brügel verbienst bu für den Schred; aber weil du wun schwimmen fannst, wollen wir es dir nicht weiter anrechnen."

Eine Berliner 39R. Babrerin.

#### Tochterchen wird groß



Auf bem Feldweg, über den Strumpel geht, find viele breite Atnuen von den Aderwagen ausgesahren. Durch den Regen der letten Tage ift die Erde aufgeweicht. Immer schwerer werden Strümpels Schube von dem flebenden Lehm, Eine feuchte, undurchsichtige kult liegt über den Wiesen, Strümpel merkt das alles nicht. Ihre Gestanten find weit sort.

Bet einem ordentlichen Stutm foll es dort fo hohe Wellen geben, daß man nicht lange ichwimmen tann, und das andete

Ufer ift gang fern, nie fieht man es. — Die Set, der Strand, viele Jungmädel, fo viele, daß man es fich taum vorftellen lann, mit ber Eifenbahn würden fie fahren, und zwei Wochen burfte man nur ein Jungmädel fein.

"Co wird nicht geben", fagt Strümpel laut. Run mertt fte eift, bab fie mube ift, bab ber Beimnachmittag lange gedauert bat, weil fie alle immer mehr von ber See und bem Jung-madellager horen wollten.

"Es muh boch geben", fagt Strumpel, als fle durch bie Toreinfahrt auf ben hof einbiegt. Mit einem Say nimmt fte bie drei Stufen jur Ruche. Mutter ift nicht ba

Dintter ift noch im Rubitall. "Na, Tochterchen", fagt fie, als Strumpel fich auf die Futtereifte jest, die Anie angleht und die Arme herumlegt. Sie fist gerne fo. Es riecht hier gut nach Tieren und nach Milch. Ab und zu fliret eine Rette, die Rübe ziehen bas Futter aus ber Raufe. Die Laterne icheint hell auf bas Geficht der Mutter; Strümpel mag es gern ansehen.

"It es fehr ichlimm, bag bie alte Liefe ftarb?" "Ja, Tochterchen." Sie hatte fold eine icone weiche Schnauge" "Ja, aber bas Gelb." Run ruticht Strümpel von der Alfte berunter. "Mutter, fann ich nicht mehr belfen? Ich meine — arbeiten. Ich weiß gang gut, wie du es tuft, und fo flein bin ich auch nicht mehr." — "Lah man, arbeitest ichen genug."

Run überfturgen fich Strumpels Motte. Die Frau, die da Im Stall die Streu umbreht, verfieht taum etwas. — Jungmabel-freizeitlager, Maffer, beffen Ende man nicht fieht, weiße, große Bögel, die fich Möwen nennen, Mind, der gligernden Sand vor fich hertreibt und hohe Wellen in das Waffer ichlägt.

Die Frau icant zu ihrem Tochterden, bellen Blid weit über ben Ruden der Rube weggeht. — Sie felbst hat an all so etwar nie gedocht, aber da sieht ihr Tochterden und bat zum ersten Male einen Bunich, einen großen Bunich, "Wirtier, wenn ich viel arbeite, dann ift es boch Geid?" "Ja, Tochterchen."

Als sie man beibe aus bem Stall geben, ftreicht die Mutter Strumpel gang weich über die Haare "Viein grokes Tochterden." — Die weiße Henne sist vor der Tür. "Altes, gutes Tier", sagt Strümpel und trägt sie zu den anderen Tieren in die Bucht, Plohlich weiß Strümpel, warum die Natter eben so seltsam war; ste ist sanft nicht so. Sie will so don ihr fortgeben, weit — weit sort zu dem großen Malier, über dem die Sonne scheint und manchmal auch der Sturm segt . . .

Im Einschlasen glaubt Strömpel es ganz deutlich zu hören, dieses mächtige Brausen. Run geht die Soune auf und spiegelt sich erft so suftig wie hier in den blanken, tleinen Pfühen nach dem Regen; aber unn wird das Leuchten so ftark, daß man die Augen aufreist und wieder hellwach ift. Es sommt nicht wieder das Bild, so sehr Strümpel auch darauf wartet. Dann schläft sie ein.

Ein oft preußisches Inngmädel.

#### Um einen römischen Arieger



Immet hatten wie Jungmabel unferen Unfug über Glaferich Guftab getrieben, Eigentfich bief er Bellinger, aber es mat aun mal Tradition im Dorf. daß die Bewohner eines Saufes ben Ramen Desfenigen bebiel. ien, bet juerft bort gewohnt hatte ober ber feit Jahren ein beitimmtes Gemerbe betrieben batte. So batte oben an bet Dorfgrenge ber Blafer gewohnt. und menn auch ber Guftan ju bem Betuf eines Ebelfteinichlet. fete übergegangen mar - et bich mun mal Glaferich Guftav,

und das blich fo bis an fein Lebensenbe.

Bis jest bachte er aber noch burchaus nicht ans Sterben, abmohl er nicht mehr zu ben Jilngiten im Dorf jahlte. Er hatte
es noch miterlebt, als bie Franzofen in der Gegend gehauft
hatten, er warf jogae recht sit französische Broden in seine Rebe ein, sprach von einer Arantheit, die sich "successor" von
einem Glied zum andern verpflanzte, sagte "pardon" zur Entfchuldigung und fluchte nicht seinen im Ramen des "dieble"
(Teusel).

Uns gegenüber mar Glaferich Guftav febr mihtrautich. Wir machten ihm zu viel Larm; und tamen wir in feine Bertftatt, um die icon geschliffenen Ebelfteine zu bewandern, bann brummte er in feiner üblichen Art, murmelte etwas in ben Bart von unwilhen Goren und verichtoh all feine herrlichteiten im Schrant,

Dabei waren wir boch wirflich fehr begierig, alles über die Kunft ben Schleifens zu erfahren, por allem über die Sertunft, bas Alter und die Art des Sandwerfs; ftanden mir doch mit allen Schaften und Gruppen im Bettbewerb um die beste Chronif im Untergan und weiter im Obergan.

Alle möglichen Ergablungen hatten die anderen Schaften ichon ausgeframt, vom Schinderhannes und feinen Rumpanen, die die Gegend unficher gemacht hatten, von ber Felfenftrche am Berg, von Franzolengeschichten. Rur wir tonnten noch nichts Richtiges aufweifen . . . Und fragten wir im Dorf, fo bieß est "Ja, ba geht zu Glaferich Guftan, der tonn erzählen . . "

Mber der war ftorrich uns gegenüber, — bis unfere Greie bie Rettung brachte. Und das fam fo: Wir hatten ichon immer bei ben feinen Schnigarbeiten ben Ropf eines römischen Reiegers bewundert. Glaferich Guftan formte ihn aus einem broungelb marmorterten Steln, bem fogenannten Tigerauge

Wie fein mar bas Geficht ausgearbeitet! Wie natürlich fraufte fich der volle Badenbart um ben berb geschlossenen Mund! Wie kühn und friegerisch stand ihm der Beim! "Gustan! Bober hattest du die Idee?" "Das geht euch gar nichts an", damit mandte er fich seiner Arbeit wieder zu.

Run mar unfere Grete mabrend der Plingftferlen in Betlin gewesen, wo ihre Lante wohnt. Wir hatten fie alle fehr beneibet. Und wir nach ben Festtagen jum erstenmal jum bermnachmittag jusammentamen, hatten wir alle Grete hestig bestilemt. "Wie war es in Berlin? Salt du auch etwas mitgebracht?" Und od! Behutsam jog sie aus der Aletterweste eine Postfarte und reichte sie Martha.

Die ftief einen mahren Begeifterungsichrel aus, und im An umringten wir fie alle: "Bir haben ibn, mir haben ibn!" - "Das ift ja unfer römischer Arieger!" - "Bober haft bu ibn?" - "Das mut ber Glaferich Guftap feben!"

Und Grete etgablie, - von ihrem Besuch im Bergamonmuseum, in bas die Tante fle geführt batte von wegen ber "Beldung". Es war furchtbar groß, und mube wurde man, als wenn man von unferm Dorf aus eine 25-Kilometer-Manberung über Berg und Las machte Bis Grete pidhlich an bem Standbilb eines Atlegers vorbeitam. Sie ftuhte, War es bir Nöglichfeit?

Und bann mußte bie Tante bie Fotografte taufen ...

Erstaunt hatten wir Jungmabel jugebort. Grete war ber Selb bes Tages. Run tonnte man bem Glaferich Guitav boch etwas

bieten, nun tonnte man ihm beweifen, bag man fich für feine Schleiferei allen Ernftes intereffierte.

Das hatte Glasezich Gustau wirklich nicht erwartet! Jünfgehn Jungmäbel und eine Postfarte, eine wertvolle Postfarte! Er strablte. "Ja, wist ihr, das war vor zwanzig Jahren "Budsmäuschestill soben wir um ihn herum und lauschten seinen Erzählungen von einst. War es möglich? Sollte die Chronif noch zustande kommen?

"Mon dien!" (Mein Gott!) Glaferich Guftan fuhr fich entlett durch ban bide Graubaar. "Es laufet ja ichon jum Feierabend, Ihr verfligten Rabel!"

Aber von ba an burften wir rubig mal jufchauen beim Schlelfen, und manche Gefcichte ift noch für uns abgefallen.

Ein Beiterobter Jungmabel.

### Drei Tafela Schokolade



Und ob die Wanderung icon war! Beute war es bedeutend friller als sonk im Schloffaal der Jugendherberge, logar Lies und Lore, die bektemmt sonit lange erzählten, die Margot sum Gute Racht. Sagen tam, ichtenen ichon zu schlafen. Riesmand batte Luft zum Reden, vielleicht dachte sebe noch an die Jeterkunde im Walde — an die Stille dort, wo man nur das seise Raufchen in den hoben Tannen hörte.

"Morgen ift icon um 6 Uhr Weden", jagte Margot noch,

bann wurde bas Licht ausgeloicht . . .

Alle icheinen ichon ju ichtafen, nur bie Lote und bie Lies flüftern noch. Da, trid — trid — gang leife — bann ift es wieder fiill. Ein Rafchein und Kniftern, grab' als wenn jemand Papier gufammenfaltet.

Ploglich beutet Lore mit ber Sanb nach ber Fenfterede, Ihre Augen werben immer größer — da liegt "Fipu", so haben fie Eo, die noch nicht lange bei ben Jungmädeln ift, genannt und ichlebt ein Studden Schololabe nach dem anderen in ben Mund.

Um nachten Morgen haben Lies und Lore Stubendienst, Als Lore mit bem langen Besen unter bie Betten fahrt, ichtebt fich ein Neines Anduel Papier und etwan Apfelfinenichale vor bem Besen her — und ban gerabe unter Fipsens Bett —

Jeben Tag, wenn es beist: "Wet melbet fich freiwillig jum Stubenbienft?" melben fich die beiben, und Margot mundert fich, aber fit tann ja auch nicht millen, das die beiben etwas "untersuchen" wollen . . . Und jeben Tag rollt gerade immer unter bem Bett, wo ber "Fips" ichtäft, ein Stüdchen Schololadenpapier hervor

Es ift am vorletten Abend ber Sabrt. Lies und Lore figen auf dem Bettrand und fuchen die letten Grofchen zusammen. Alle anderen find icon im Bajchraum, aber Lies und Lore meinten, fie mußten ichnell noch einmal zum herbergevater betunter.

Aber dann geht es mit Windeseile an das Waschen, so daß fie noch früher als alle anderen im Bett liegen. Filps tommt justent aus dem Waschraum, und als fie bie Betidede aufschlägt, ift fie nicht wenig erstaunt, schnell schaut fie fich um, aber Lies und Lote schlasen ja angedlich schon.

Roich nimmt Fips ben tleinen Zettel, auf den die Lore: "Las es dir gut schweden. Deine Kamerabinnen" geschrieben hatte Diesen hatte fie zu den drei Taseln Schotolade ins Bett gelegt, wo der Fips schlief . . . Fips bekommt einen roten Kopf - aber fie sagt gar nichts und legt die brei Taseln stillichweigend auf ihren Schemel.

Am nachten Morgen teilt Fips mit ihren Ramerabinnen brei Lafeln Schololade . . . Und feit der Zeit hat es nicht mehr abende im Beit gekulpert, so oft wir auch ichon wieder mit "Flys" auf Fahrt gewesen find . .

Ein Jungmabel aus Mittelfanb.

## Kuspett auf der Bänsewiese

Dah jum Schluß bes Pfingklagers ein großes Dotffeft ftaltlinden mußte und bag die Kalperipuppen von Brigities Jungmädelichaft babet eine Sauptrolle fpielen mutden, war allen im Lager flat. Sie hatten sogar ichen bunte Platate gemalt, die alle Dorfbewohner einluden. An der Dotfilnde hing eine, eine an der Gutoscheune und bas dritte am Schulhaus. Es würde eine gang große Sache werden, soviel hand fest.

Sie dachten natürlich nur an den Spat babel und abnien nichts von Brigittes Sorgen, die nun die schwierige Aufgabe hatte, einen geeigneten Jeftplat aussindig zu machen. Eine Wiese zur Verfügung zu kellen, hatte der Gemeindeversteher rundweg abgelehnt. "Dazu fteht das Gras schon viel zu hoch, was bentt ihr euch eigentlich, Räbels!" Aber mit einem Bild auf Brigittes ratioses Gesicht meinte er dann, da sel schlichtich noch die Gänsentese, die am Sonntagnachmittag doch nicht benutzt werde. Der Gänsenuguft sei zwar manchmal eiwas



wunderlich, und man tonne nicht von vornherein fagen, wie er den Plan aufnehmen werbe. Aber fie tonnten ja foliehlich mal anfragen, bas tofte nichts.

Es tlang wirflich nicht febr ermutigend, aber ben Berfuch mußte man jedenfalls machen. Go tam es, daß fich ber Ganfenuguft am Connabendnachmittag plogitich von einer Schar lachender und eifrig burcheinander fcwahender Jungmabel umgeben fab, die ihm klarzumachen fuchten, daß gerade feine Ganleweide der gegebene Plat für ein Dorifest fei.

Grundiaglich ichien en nichts bagegen zu haben, wie Brigitte ausatmend feitstellte. Rur wollte er willen, wo die Bufchauer benn sigen sollten, und als er hörte, einsach im Gran, traute er fich bebenklich hinter ben Ohren. En läge eben so allerlei berum, meinte er, mas auf einer Ganfemiese zwar gang in Ordnung, aber auf den Sonntagosseibern ber Gafte weniger augebracht fei.

Brigitte tat einen ichnellen Blid in bie Runde. Im, ber Ganjeauguft hatte wirtlich nicht so unrecht. Aber joute man beshalb auf ben gangen ichonen Blan verzichten? Da brachte bes Ganjeauguftn Altefter, ber Rarli, die Nettung: "Können wir wegiegen", erklärte er hinter bem Ruden feines Baters hervor. "Wenn uns die alte Besendinberiche ein paar Reifig-besen pumpt, haben wir das in Rull Romma fünf,"



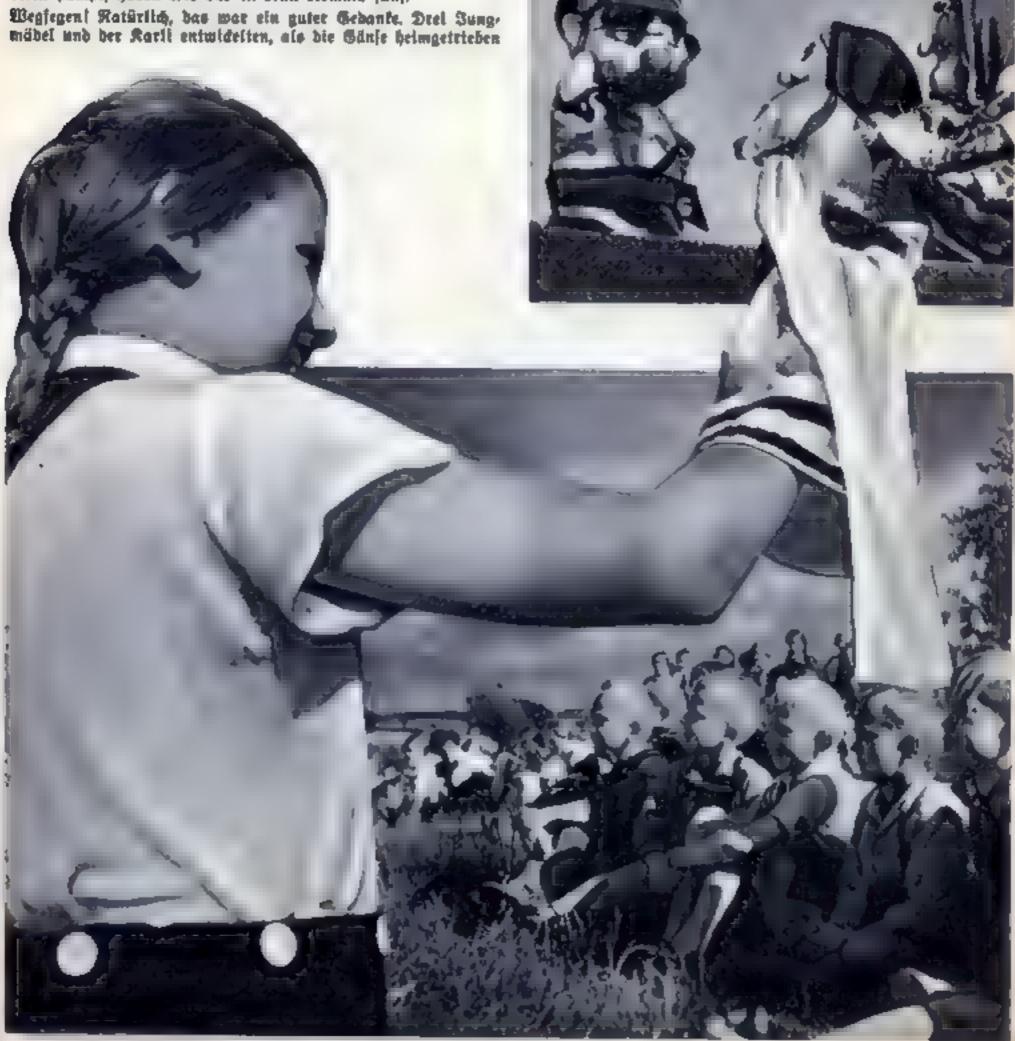

woren, eine eifrige Tätigfeit auf ber abendlichen Weibe. Es war gar teine ichlechte Beichäftigung, jumal man dabei überslegen konnte, mas benn nun morgen gespielt werben sollte. Denn es genügte ja nicht, daß die Kasperlpuppen nur da waren und luftig aussahen, fie mußten auch reben und handeln.

Man tonnte freilich wie im vorigen Jahre die Ereignisse des Lagers "durch den Kalao ziehen", aber als Brigitte nur bavon anling, machten Gerba und Inge eine nicht mitzuverstehende Bewegung, die einem Bart von beträchtlicher Länge andeuteie. So ging es also nicht.

"Karit, was meinft bu benn?" fragte Brigitte ichliehlich verzwelfelt. Immerhin hatte bet Karli beute ichon einmal einen
guten Borichlag gemacht. Aber biesmal benmmte er nur. Erftens wife er auch nichts, und zweitens habe er beute lowiejo noch ichwer zu arbeiten, er habe zu Diensiag einen Schulnuffah auf, ber macht fich auch nicht jo Rull Komma fünf von alleine

"Einen Schulauffast Ja, dann freilich . . . . . Inge war gang Teilnahme. "Aber was mußt ihr benn ichreiben?" Und bann ergählte Rorli die Sage von bet schonen Jungfrau Aunigunde, die schon viele hundert Jahre unter dem Auppelsberg hinter bem Borfe verzaubert fibe und warten muffe, bis fie ein Ritter ertoje. "Es hat sich aber noch teiner gefunden, denn wer zu ihr in das goldene Gewölde will, mut vorher mit Lod und Teufel tämpsen und sie bestegen."

Brigitte war ganz erftaunt, wie eifrig Inge bei der Sache war und wie genau fie nach allem fragte. Was ging fie schliehlich ber Schulaussah von Ganseugusts Karlt an? Aber als Inge plöhlich stehen blieb und, auf ihren Restigdesen gehüht, ertiärte: "Das spielen wir morgen", ging auch Brigitte ein Licht auf. Der Gebante war ja großartig! Raspert als Befreier des verwunschenen Ebesfräuleins Kunigunde! Er mußte Tod und Teufel bezwingen — durch Lift naturlich, dafür war er ber Rospers — und dann auf einem welhen hengst in das untereirbische Gewälle einreiten.

"Den Baul mache ich", fagte Karli. "Ihr Stabtmabel wift fa doch nicht recht, wie fo ein Pferd ausfleht. Beichnen tann ich. Ich fonelde es euch morgen früh aus Pappe..."

"In Rull Romma fünf", lachten bie Jungmabel, aber Ratli nahm bas nicht weiter übel. Als bie vier fich vor ber Rirche trennten, frand bas Spiel in großen Jügen fest. Mit einem Geniger ber Erfelchterung troch Brigitte an biefem Abend ins Strob. Die Sache wurde flappen, bas war ficher . . .



Das Rafperlipiet auf der Ganjewiese wurde ein großer Erfolg. Gelbft Willem, der Ruticher vom Gut, ber sonft immet so tritisch mar, meinte, so schon jet lange tein Dorffest gewesen. Brigitte selbst hatte zwar allerlet auszusehen. Bor allem war ihr die Jungfran Runigunde lange nicht zart und edel genug gewesen. Es ging doch wirfilch nicht au, daß sie den Ritter Rosperl, der nach vielen Gesahren in ihre höhle eindtang, mit den Morten empfing: "Wensch, uff dir wart" id schon lange!" Aber der Herr Gemeindevorsteher hatte gesunden, das schade

nichte. Rach vielhundertjahriger Gefangenichaft in einem bunflen Berg verliere felbft ein Ebelfraulein feine feinen Ums gangejormen.

Abends gab es bann noch einen Sochzeitszug mit bunten Papierlaternen, die das Lager für alle Hochzeitsgäfte gemacht hatte. Durchs ganze Dorf ging der Weg, und als fie am Schulbaus vorbeitamen, hand der Herr Lehrer auf der Treppe und lachte und wintte. "Ra, Rarli", sagte er, als dieser mit seiner blauen Laterne mit gelbem Bollmond an ihm porbeitam, "jo spät noch unterwegs? Ift denn der Auflah schon sertig?"

"Den ichreib' ich morgen, Berr Lehrer" — Karli hatte großen Mut im Schut ber vielen Jungmädel — "und überhaupt — überhaupt ift bie Jungfran Kunigunde erlöft. Die Geschichte ift gar nicht mehr richtig!"

"Dann mußt bu eben ben richtigen Schluß noch baguichreiben", rief bet Lehrer ihm nach, und Karli, icon zwanzig Schritte weiter, ichrie tubn gurud, "Wird gemacht, herr Lehrer!" Dann gab er Inge, bie neben ihm eine feuertote Laterne mit einem bimmelblauen herzen trug, einen freundschaftlichen Rippenstoht "Du, der erfte Schulausfat in meinem Leben, der mir Spah macht!"

Gine Beritner Jungmabelführetin.

## Das Märchen von Meister Licketack

3m Febermeitftreit ber Inngmabel entfiend und biefes Dierden. Gin Berliner Rubel forieb und zeichnete es uns, Gie erhielt bafür ben erften Breis bes Obergants.

Es war einmal vor langen, langen Jahren ein Uhrmacher. Er hieh Tidelad und wohnte in der Stadt Ziffernblatt im Lande Zeigerling. Run war Meifter Tidelad tein gewöhnelicher Uhrmacher, sondern sogat ein talferlicher Uhrmacher und wohnte im rechten Geitenfrügel des großen Kaiserpalaftes ju Ziffernblatt.

Das mar eine große Chre. Und wenn er burch den Palaft ging, mußten fich alle Diener por ihm verneigen und rufen: "Gegrüßt seit bu, großer Reifter Lidetad!" So hatte es ber Kaifer be- sohlen. Das war die größte Chre, die je einem Sterblichen im Lande Zeigerling werden tonnte

Er fonnte fo ichone Uhren machen, wie nie ein Uhrmachet vor ober nach ihm. Wenn er burch die Straften von Jiffernblatt ging, sahen ihm alle Leute nach, und die Ainder sagten: "Geht nur, Bielfter Tidetad!" Go befannt und berühmt war er., Es gab auch Leute, die sagten: "Tidetad ift ein Jauberer." Das sagten fie aber ficher nur, weil fie auch gerne so ichone Uhren gemacht hatten, benn noch niemand hatte ihn zaubern gesehen.

Die Allerneibiiditen, bie auch gerne im Balaft bes Raijers gewahnt hatten, blieben auf ber Strafe fteben, zeigten mit ben Fingern auf ihn und tuichelten: "Babt ihr icon einmal einen hählicheren Renichen gejehen?"

Mas tonnte ichliehlich ber arme Meifter Tidelad bafür, bah er tieln war wie ein Zwerg, bah er einen gang fleinen Körper hatte, einen Budel und so sange Arme und Beine wie eine Spinnel Es war doch auch nicht feine Schuld, daß fein Sals so turz war wie die türzefte Racht im Jahr, und daß er mitten im Gesicht eine lange Rase mit einer großen Warze barauf hatte. Das sah ja alles nicht sehr hubsch aus. Wenn man bann aber seine Sände sah, vergah man die Abrige Sählichleit.

Denn bie Sanbe waren die iconften im gangen Land; und nur bamit tonnte Reifter Aldetad all bie berrlichen Uhren bauen, die ihn fo berühmt gemacht hatten.

Er lebte aber auch nur für fein Wert und seine Mufgabe. Sein Wert waren die Uhren, und seine Ausgabe, die er fich selbst gestellt hatte, und die ihn alles andere vergessen ließ, sautete: 3ch will eine Uhr banen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. So grübelte er immer mehr. Bebe sertige Uhr schlen ihm noch nicht schon genug; und dabei waren es schon Reisterwerte, wie sie noch nicht bageweien waren.

Ihm war es gleichgültig, daß er bie Gunft bes Antiers hatte. Er hörte auch nicht, wie die Leute tuicheiten und redeten. Es rührte ihn nicht, daß hohe herren aus allen Ländern tamen, um ihn zu fehen. Er fah nur feine Uhren und hatte nur neue



Plane im Ropf. Sogar bes Rachts tonnte Peifter Tidetad oft nicht schlasen. Ihm war es dann plöglich, als riefe eine Stimme: "Das Unglud nimmt seinen Lauf, Tidetad, wach auf!" Es rief natürlich gar feiner. Er wurde dann aber doch unruhlig und tonnte die Augen nicht mehr zumachen.

Much in bleier Racht war es ihm fo ergangen. Um Abend vorher hatte ber Kalfer ein groben Jeft gegeben zu Chren feiner Tochter, ber iconen Prinzessin Gerhibis. Es war die allericonfte Prinzesin welt und breit. Sie war so schon, wie Reifter Tidetad hahlich war; und der Kalfer tannte teinen größeren Siolz und teine gröhere Freude als seine Tochter und Rachfolgerin Gerblibis.

Es waren ba alle Großen bes Lanbes eingelaben; auch alle Fürften und Prinzen ber Rachbarlander waren erichtenen. Die Prinzellin hatte auf einem goldenen Gelfel geleffen, und ihre Augen hatten is bell geleuchtet wie ber größte Diamant in ihrer Arons. Sie war zu jedermann freundlich, sprach und lachte mit allen. Go bestand nur eine Reinung Unfere Prinzellin muß ein goldenes herz haben. Gie ift is gut und icon, bah fie ficher einmal eine rechte Kaiferin wird.

Un all das muhte Weifter Tidelad benten, als er in der Racht aufwachte und nicht mehr folgfen tonnte. Da fag er vor all feinen Uhren und grübelte. Es wollte ihm aber nichts eine fallen. Er zog eine Uhr auf, die gerade neben ihm frand. Aber feine Gebanten waren babet gang woanders.

Die Uhr, die er gerade in der hand hielt, war jo tunftooll, bat in jeder Stunde, wenn fie ju fchlagen anfing, einer der Raljer, die Jeigerling ehemals regiert hatten, heraustrat und einen feiner Aussprüche tat. Das war jehr tunftvoll, Meifter Tidelad hatte lange dazu gebraucht, um das fertigzuftellen.

Dann bing da noch eine Uhr, die hatte über ben Jahlen einen Spiegel. Der fab aus wie jeder gewöhnliche Spiegel. Sah man aber hinein und wünschte irgend etwas Bejonderes ju feben, jo erblidte man auch icon bas gewänichte Bilb.

Aber heute fab ber Meifter über alle feine Uhren gleichgültig und milde hinweg. Es war boch immer noch nicht das Aunftwert unter ihnen, das er ertraumte. Er wollte eins schaffen, das so schön und einzigartig war, wie man es taum auszubenten wagte. Es muhte seibst die tühnften Phantaften überflügeln.

Daber bachte er immer weiter nach. Da gab en ploglich einen turchibaren Krach. Es war Puntt zwölf Uhr, und all bie vielen Uhren begannen zu ichlagen und zu raffeln. Es war unheimlich, wie mitten in ber Racht mit einem Rale Leben in die toten Uhren gesommen war. Taufend und aber tausend Wesen schienen ihr Spiel zu treiben; und mächtig über alles Geiöse hinweg ertlang die Stimme des Kaisers Igad: "Webe dem Land ohne Erben, es muß fterben!"

Dann tlang noch einmal ein Ton hinterher, es war aber ichon ganz leife: "fterben." Meifter Tidetad faulchte. Wie fam es, daß er bei biefen Worten wieber an die Prinzestin und an den vergangenen ichonen Abend benten mußte?

Er fah in ben Spiegel ber Uhr, die über ihm hing, unb wanichte, noch einmal die Pringeffin ju feben. Raum hatte er ju Ende gedacht, befand er fich fcon wieder in bem großen Saal. Wieder hörte er die Leute fluttern; "Unfere Pringeffin muß ein golbenes Berg haben!"

Da fam ihm ploglich ein Plan, fo tuhn, wie noch nie zuvor. So fonell ihn feine Führ trugen, eilte er zu feinem Arbeiter plat und begann, die ertraumte Uhr zu bauen. Endlich muhte er, was er fcaffen follte.

Am unbern Morgen erfüllte bas gange Schlof ein Schreden. Die Pringeffin mar bleich, ihre Augen ftumpf. Es ging eine followme Boticaft um: die Pringeffin fet tabtrant und muffe berben. Das mar alles gang unerflätlich. Alle Diener im Schloffe foluchten auf.

Rur einer ichien von bem gangen Aummer unberührt. Das mar Weifter Tidetad. Er fat in feiner Wertstatt und arbeitete, daß ihm die hellen Schweißtropfen auf ber Stirn ftanden. Seine Arbeit nahm ihn fo gefangen, daß er erft am Abend hochgudte, und da ftand das Wert fertig por ihm. Da giangten feine Augen vor Freude. Er hatte es geschafft.

Bur felben Stunde ichlof bie Pringeffin bie Augen und tat fie nicht mieder auf Go gab ein Bebflagen im gangen Land Die Pringeffin murbe auf eine goldene Babre gelegt und in den fonften Saal bes Schloffen geftellt.

Reifter Tidetad aber fat nur immer vor feiner neuen Uhr und beobachtete fie. Sie war fo tunftvoll, wie er fle fich erträumt batte. Sie ging auch fo genau, wie es feln mußte. Er tannte bas munderbate Glud taum fassen. Er hatte eine Uhr gesichaffen, die teinerlet Raderwert hatte, die das goldene Bergeiner Raiferstochter trug.

Alles an ber Uhr glangte. Selbst bie Zahlen leuchteten bes Rachts fo hell, bag man nicht einmal Licht anzugunden brauchte, um nach ber Zeit zu feben. Um britten Tage aber ging bas Aunstwert viel zu langsam. Der Relfter erschraf febr. Soviel er aber auch suchte, er tonnte nichts finden, was ben Schaben verursacht haben tonnte. Plöglich ging fie noch sangsamer; und auf einmal blieb fie feben. Mit zitternben Jingern nahm ber Reifter sein Wert auseinander. Ralt und tot sagen bie einzelnen Teile um ihn berum, alles Leben war ihnen genommen.

Bur felben Stunbe foh bet Ralfer am Lager feiner einzigen Toch. ter. Da fah er, wie burd einen Goleier, wie fich bie ichtmmernben Mugen ber Totgeglaubten öffneten, glangend und ftrab. lend wie guvor im Leben. Bas mar bas? Rarrie ibn ein Sput? Da erbob fic Gerbit-Dis, umarmie ben Raifer und feulgte. Ad Batet, wie freue ich mich, baj ich bich lebet 3d habe einen fo fürchterlichen Traum gehabt. Mir war, ele mare mein Berg ge-



ftohlen." Als ber Raifer bas horte, weinte et, aber biesmal por Freude; und bas durfte er tun, wenn er auch ein Kaifer mar.

Sofort wurden alle Gloden im Lande geläufet. Es follte ein Freudenfeft gefeiert werden, wie nie zuvor. Lieblicher benn je war die Ronigstochter, als fie unter ihren Gaften weilte; und eitel Freude herrichte in den weiten Raumen des Schloffes.

Als man aber auch Meifter Tidetad zu biefem Freudentaumel holen wollte, erlebte man etwas Seltfames. Er fat mit farren Augen por einer diamantenen Kapfel. Um ihn herum lagen Teile einer Uhr. Als man ihn aufrichten wollte, mertte man, bag er tot war.

Das Geltjamfte aber war, bag alle Uhren mit ihren Runftwerten ftebengeblieben waren. Rur ble fprechende Uhr ging noch weiter. Gre fagte aber nur mehr in einem vor fich bin: "D, Tidetad, o, Tidetad!" Und bas tun feitbem alle Uhren.



mus und ftellen uns fo aufeinander ein . . . Das braucht zuerst viel Arbeit an uns selbst, — aber auch nur zuerst! Dann ift febe Bewegung gebändigt, loder und fröhlich. Einmal sehe ich, wie vor mix Dore ihren Ball fängt — ebenmäßig, in frohem Schwung und so vollet Freudes Wir meinen, daß en für unsere Eltern wohl ein schönes Brib fein musse., !

Und wieber ein anderer Tag im Lager . . . Weit por une, ba, mo icon bie erften Stranblorbe beginnen, liegen bie Balle; fie find unfer 3tell In vier langen Reiben



Reben mir, boch über unlere Röpte manbert ber Ball, ichnell, ichnell, — in jeber Diannicaft fiebern ibm breihig Sanbe entgegen! Da — die erfte hat ihn! Wie raich fie läuft in bem biden Sanb! Und nun tommt bas Schwerte: Den Ball im Wettlauf hochzuwerfen. Sie mut gut aufpallen, er barl nicht fallen — und wie gewinnen!

Dann laufen wir noch einmal ein Stildchen ben fillen Strand entlang, gang bart unten am Waffer, und werfen unjere Balle weit fineln in bie finemernbe Luft bes Commerciages ... Wargot Joedan.







Von Gottfried Rothacker. Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Mufifeleb Nachneter erzählt und bon bem Leben der denichen Kinder in einem Fleinen Durt un ber bohmischmährlichen drenze. Richto an ihren ernten Erlebniffen und ben fleinen Frenden ift ersonden – in wie ohr ed feigt telt, bot fich alles einmal ereignet; in baben bie Tiftechen verlicht, wie in viele hundert andere auch in biefeb Incl einzudringen. Über die Kindes von Artmang balten tren und entfer burch. Whe ber Billinger Franz, die Aringel Herta und Gife und all die anderen fich gegen den tidechilden Leberr, gegen bie ischeichen Schle mad bie irmde Mewalt burchleten, erlahrt ibe in dem in diefen helt beginnenden Abbrud, ber große Leite bed in ollen Buchhandinngen erhäutigen Andes für auch hernachgreife.

Der Willinger Franz mar um einen guten Kopf tleiner ale bie meiften seiner Alteregenoffen, aber breit und ftdmmig war er gewachsen. Seine lutzen Beine ftampiten schwer über ben Boben, seine frättigen Arme hingen etwas unbeholfen an ihm berunter, sein Gesicht, rot und braun und tantig unter ben etwas fruppigen Haaren, hatte meift einen mürrischen und verbriefilchen Ausbrud. Aber seine Augen waren hell und strahlend, und wenn er einen bamit anblidte, sah man es brinnen seuchten von Stolz und unbeugsamem Billen.

Franz mar vor das Saustor getreten; eine Beile ftanb er, die Sande in den Talchen vergraben, auf der breiten, heinernen Schwelle; bann fah er, langfam ben Ropf drebend, einmal tund über den Hof, hob dann den Blid jum Dach ber Scheune, auf deren First im erften Morgensonnenschein die Tauben spielten, ein munteres und duntes Bollchen.

Die Mutter ging jur Tile und rief: "Anton, Marte, Raffee trinken!" Franz feste fich auf feinen Plat und dieb ftumm und regungelos figen. Maris tam herein, fie trippelte auf thren alten Beinen, mahrend fie ihre knotigen Sande an der Schütze abrieb. Sie war icon breihig ober noch mehr Jahre im Haufe und gehörte dazu wie die andern. Sinter ihr schol fich Bater durch die Tilt, breit und mastig wie ein Alog, ein glattes, rotes Gesicht unter dem fast schloweisen Saar, mit leuchtend hellen Augen darin, wie sie auch Franz hatte.

Er war sechzig Jahre alt, aber seine weißen haare hatte er nicht von seinem Alter. Die betam er vor mehr als fünfzig Jahren ichon, in sener schredlichen Racht, da ihm sein haus niederbrannte. Go schnell war das Unglüd gesommen, daß das rafende Jever nicht nur haus und Scheune und bas Bieh im Stall verschlang, sondern auch seine erfte Frau. Es war teine menichliche Möglichfeit zur Nettung dagewesen; ein Wunder geschah nicht; da waren seine haare weiß geworden.

Frang lief feinen Blid fuchend im Raum umbergeben. Er fand nicht, was er fuchte. Da trant er feinen Raffes aus, fuhr mit bem Sanbruden über ben Mund, ftand auf und trat auf ben hof hinaus. Mieber fuchten feine Birde langfam und bebachtig, und zweis ober breimal rief er: "Riegla, Riegla!"

Aber Miegla blieb unftitbar. Man hatte Miegla lafort leben muffen, benn es mar bas iconfte weihe Ragchen im Dorf. Wie Bergichnee leuchtete fein Fell in der Sonne, wenn es fich putte ober wenn es fpielte, Franz hatte fein ganges Berg an das Tier gehängt. Rochmals rief er und wieber nergeblich. Da ging

er Ino Daus jurud und fagte gur Mutter: "Mutteria, baft nicht mein Miegla gefeben?"

Die Diutter manble ben Kopf her, fah Franz an und ermiberte; "Rein, Franzla..." Und nach einer Welle; "Sie wird
boch nicht fortgelaufen fein?" — "Fortgelaufen?" Franz machte
bie Augen zu und bachte nach. Dann fagte er: "Rein Miezla
läuft nicht fort." Und er fühlte, wie fehr fein ganges Berg an
bem weihen Rähchen hing, und er meinte, bat auch bas Tier
fich nicht freiwillig von ihm trennen konnte. Er fah mit
fchiellem Blid nach ber Uhr; es war noch genügend Zeit bis
jum Schulgang. Franz ging fein Rähchen fuchen. Es bauerte
nicht lange, da fand er es. Es lag an der Sinterwand bes
Hauser; aber wie fah es aus!

Das fanft fo billtenweiße Tier, bas fein Staublornden und teln Rottropiden ber Strafte auf feinem gell bulbete, war mit Blut befubett und beftedt, über und fiber. Erft ftanb Frang



ba wie vom Blig gerührt, bann tniete er bei feinem Liebling bin, faste mit feinen fonft fo fcweren Sanden behutfam gu und hab bas letfe miamenbe Ratchen an feine Bruft. Dann lief er wie ein Wiefel um bas haus herum, an der aufichredenben Marie norbet, in die Ruche.

Die Mutter wollte ihn icon mit einem icheltenben Wort empfangen, als Franz vor ihr ftanb und mit unsagbar rührenber Gebärde ihr bas Känchen enigegenhielt; "Hilf, Mutterla, hilf! So hab' ich's gesunden, Mutterla! hilf bem Miegla, sonft ftlrbt mir's", fagte Franz. Erft fest löfte bet Schmerz zwei große Trönen aus feinen hellen Augen, Die Mutter nahm die Rate und legte fie langlam auf die Ofenbant. Sie tauerte davor nieder und befah fich die Bunde. Das eine Hinterbein war zerschlagen.

"Bird's wieder heil werden? — "Freilich, freilich, Franzla! Sab tein Aummer! Ein Rayla bat ein Leben wie nur etwas. Bring ichnell ein wenig frisches Wasser!" Franz lief um Wasser, die Rutter halte einen Streifen Leinwand.

Dann muich fie dem verletten Gefcopf bie Bunbe und band ben Leinmanbstreifen mit ichnellen Geiffen fest um bas Ragen-

bein, Franz trug bas Rauchen ans Fenfter und legte es in die breite Rifce. Dann brachte er tom einen Rapf voll Melch. Gleich machte fich das Tier barüber und schlapperte mit rofigem Jünglein den sugen Trant. Als Franz ihm mit zärtlicher Sand über den Ruden suhr, begann es behaglich zu schnurren, und der Junge sah mit frohmerbenden Augen auf seinen Lieb-ling. Schon war es Zeit zur Schule geworben.

Franz warf bas Schulrungel über ben Ruden. Beute hat es ein luftiger Schulgang werben sollen, benn beute ift letter Schulfag. Jeht gab es für viele Tage underes zu tun, als vormittags im großen, buntlen Schulzimmer zu hoden, und nicht genug bamit, auch noch nachmittags frundenlang den Feberftiel in die zarnigen Finger zu presten und aus dem Lesebuch ein halbieitenlanges Gesätzel abzumalen.

Jest begann bald die Heuernte brunten in ben Biefen. Schon ber Weg dorthin war immer eine Rette fröhlicher Abenteuer. Denn er führte durch ben tiefen hurfenwald, wo die Rebe in ganzen Rubeln flepend burch das Unterholz jagten.

Während Franz so die Strafe entlangichtit, die Fäuste um die Ranzelrtemen geballt, ben Kopf ein wenig jur Erbe geneigt und die Fulls der wartenden Ferienfreuden an sich porüberwandeln lieft, mufte er immer wieder an sein welfen Rätigen benten. Sollte en irgendwo in ein aufgestelltes Jangeisen geraten jein? Das war nicht gut möglich.

Frang blieb fteben, fab auf, Iniff bie Mugen bufammen und bachte nach. Bie, wenn jemanb fein Ragden mit einem Stein geworfen hatte? Aber wer und warum?

Frang mertte nicht, wie jemand gu ibm trat, Gin Junge, fo groß wie er, aber nicht fo fraftig gebaut, mit bunnen Beinen und großen guben baran, die ichtellend durch ben biden Stragen-

fraud ichlurften, hatte fich icon gang nabe an ben in feine Gebanken gang verfunkenen Franz berangeichlichen. Langlam bob er die Rechte, mährend auf fein Geficht ein breites frummes Lachen trat, aus Freude, den ahnungslofen Kameraden erichrechen zu können.

Dest ftlet er, mit turgem, heftigem Rud, Frang bie gaufte in ben Ruden. Im gleichen Augenblid fprang er ein paar Schritte gurud und brach in ein trabenden Gelächter aus. Mit bem Finger zeigte er auf Frang, ber finfter bitdend und die Stirne rungeind fich blisichnell umgelehrt hatte, und fcrie babet fein ichadenfroben "Sahl Sahl" freischen vor fich hin.

Frang fah, halb erstaunt, in bas Gesicht bes andern, das vom Schreien so merkwürdig verzerrt war und bas mit seiner großen Nase und dem turgen Kinn an einen Ziegenbod er innerte. Da vergah Franz seinen Zorn. Beinahe hatte er lachen musten. Aber er tat es nicht, sondern ftedte die Hande in die Hosentaschen und ging weiter. Dabei rief er, halb über die Achsel zurud, und bemühte sich, soviel Berachtung als aur mögelich in seine Stimme zu legen: "Du dist dumm, Gustau! Oh, du bist dumm!"

Guftan aber nahm bas nicht weiter frumm. Als Franz teine Ablicht mehr verriet, ihm ben Stof in ben Ruden entgelten zu laffen, tam er wieber heran und ging bann neben ihm weiter. Franz bachte icon wieber an feln Kahchen und baran. dah Guftan mohl imftande mare, fein Meines, wehrlofen Tier mit Steinen totzuwerfen. Gin mutenber Jorn padte ihn, wenn er baran dachte, bah Guftan es gewesen fein könnte.

Erft als ber Lehrer hereintrat, ließ er alle anbern Gebanten fahren, fand mit ben übrigen Rindern auf und rief fein altgewohntes: "Gruß Gott!"

Best ging der Behrer an ihm porbel. Da tam es Frang in ben Genn, bag beute nicht nur letter Schuliag war, fonbern bah auch der alte Lehrer jum lettenmal ihnen Untereicht erteilte. Denn man wuhte im Dorfe längft, bag ber alte Mann, ber feit Jahren franklich und gebrechlich war, ausgedient hatte.



Gewiß wurde det Lehrer, wie alle Jahre gum Goulidluft, heute eine icone Rede halten. Frang freute fich barauf. Er botte fo etwas gern.

Jwar hatte ber Lehter fring icone Stemme; er frachzie ein wenig beim Sprechen und noch mehr in ber Gesangsstunde Auch sprach er sehr langsam und machte Paufen, bag einem ein heimlicher Schauer über den Rüden huschte: Jest weiß er nicht meiter.

Der Lehrer blieb fich immer gleich. Der ftanb in feinem fauberen Lehrerfrad ba aben par feinen Schilern, hill, ohne beute

Wie jeden Tag durch alle vergangenen Jahre trat ber Lehrer vor die Schuler bin, halte umhändlich wie immer aus der rudwärtigen Laicht feln grobes Schnupftuch, ichneuzte die Rase und begann, eintönig wie der Borbeter bet den Bittgängen, das Baterunjer zu sprechen, Ein wenig zu saut, ein bifchen zu ichnell sprachen die Kinder es mit.

Ale fte damit fertig waren, blich ber alte Lehrer fteben. Er fab auf die Rinder ober auch über bie Rinder hinweg, man tonnte bas nicht genau unterschetben.

Sein Mund unter bem grauen Schnurrbart gudte ein wenig, bie eine Sand hob er in bie Sobe. Balb ließ er fie wieber finten. Best wird er eine Rebe halten, bachten die Rinder, eine ficon Rebe wird en ficher werben, bachte Frang

Aber ber Lehrer fprach nur ein paar Borte. Er fagte: "Seute ist es das lehtemal, dah ich nor euch ftebe, Kinder." Dann tam eine lange Paufe, ehe er fortfuhr: "Go wie ihr, find auch schon eure lieben Eltern vor mir gelessen. Ia, das ist eine lange Jeit. Run ift es zu Ende gelommen. Ich din alt geworden und will nun ausruhen, so lange, als Gott mir einen Abend schentt. Lebt wohl, Kinder, und werdet glüdlicht Ich werde euch nicht vergessen."

Das mar alles. Dann ließ ber Lehrer seine Blide umbermanbern, von einem Rinde jum andern; jebem jah er fest und tief in die Augen. Als Franz den Blid auf sich gerichtet sah, da fühlte er sich seitsam ergriffen, als er mertte, daß bes Lehrers Augen bell schimmerten.

Mis Frang bas ju Enbe gedacht batte, ftand ber Lehrer langt bei einem anbern Rinbe, fab in ein Schreibheft und zeigte bie Jehler . . .

Lange bauerte ber Unterricht hrute nicht. Mis allen Schülern bie Aufgabe burchgesehen und verbestert war, nahm der Lehrer leine Geige aus bem fcwarzen Solztaften. Er hielt fie ans Obr, jupfte die Saiten, die hell und fein durch den Raum tlangen, drehte an den knadenden Birbein und jupfte wieder.

Dann ftrich er mit bem Bogen weich und liebtofent über bas Inftrument; voll und fingenb ichwang ber Ton in ben Ohren.

Der Lehrer fagte: "Wir wollen ban Mbenbileb' non Matthlas Claubius fingen." Die Rinder ftanden auf. Es war fehr fiell, als das Lied begann: "Der Mond ift aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am himmel hell und flar. Der Wald fieht ichwarz und schweiget, und aus ben Wiefen steiget der weihe Rebel wunderbar. Wie ift die Welt so killa und in der Dämm'rung bulle so traulich und so hold, als eine kille Kammer, wo ihr des Lages Jammer verschlafen und vergeffen sollt."

Mit langfamen Schritten tam ber Lehrer naber, trat gwlichen bie Bantreiben und frand mliten gwifden ben Rinbern

"Sehl the den Mond bort fteben? Er ift nur halb zu feben und ift boch eund und icon. Go find mohl manche Sachen, Die wir getroft belachen, weil unire Wugen fie nicht febn." Der Lehrer feste bie Geige ab und begann mitzufingen

Und fanberbar: Sonft tlang feine Stimme Immet frachjend, fo bag manches ber Rinber fich tidernd hinter feinem Borber-mann verbarg, wenn der Lehrer eine fomterige Stelle vorfang.

Beute aber borte man feine Stimme fic weich und getragen in den allgemeinen Chor einfügen: "Go legt euch benn, ihr Brüber, in Gottes Ramen nieder! Rall ift der Abendhauch. Berichon uns, herr, mit Strafen, und log uns ruhig ichinfen und unfern tranten Rachbar auch!"

Der Lehrer legte feine Geige gurfid in ben Raften und blieb, den Ropf ein wenig gefentt, von ben Rinbern abgewandt, eine Weile fill fteben. Dann entließ er bie Rinber

Franz wurde mit diefer Stunde nicht fo fonell fertig. Es gab fo vieles, was ihm zu benten machte. Er fach in den himmel, ber blau über ben Baumen und Dachern glänzte. Er muhte kebenbleiben und den Schwalben, hach bott oben, zusehen, die wie duntle Buntte durch die fonnige hohe hin und wieder fuhren, . . .

## Blick in die Welt

#### Zur außen- und volkspolitischen Lage

Mbgejaloffen am 1. Inni 1938

#### Des Broblem ber Tidechaftemafei

Im Mittelpuntt ber Erdrierung ber ganzen europäischen Prefie ftanden im Bai die Ereigntisse in der C.S.A. hier haben sich die Probleme im letten Monat seit dem Anschluß Sterreiche an das Reich in dramatischer Form zugespiet. Die wichtigsten Markitelne dieset Entwickung: Unter dem Eindruck des Anschlusses hat Konrad henlein das gesamte Sudetendeutichtum geelnt. In diesem Kampf um die Sicherung der Lebendrechte seiner Bollogenossen hat er die Unterstügung aller in der Lichecholawafet sebenden nichtichechischen Bollogruppen gesinnden (Glowafen, Maggaren). Selbstaufläsung deutscher Parteien. Sudetendeutsche sallen dem Terror tichechticher Boldotesta zum Opier. Nobilisterung ftarfer militärischer Kräfte gegen das Deutsche Reich, Intensioste diplomatische Berhandlung zwiichen allen europäischen Staaten mit dem Ziel, eine friedliche Beilegung des Konflikten zu erreichen

#### Was ift eigentlich bie C.S.R.?

Wiele ift es möglich, bat diefen Beriailler Staatengebilbe Gelamtentopa in Atem balt? Als im Jahre 1918 die OfterreichischUngarische Monarchie zusammengebrochen war, waren es zwei Ranner, die ben Röchten der Entente gegenüber die Forderung nach einem tichechaftoworlichen Staat vertraten. Der ehemalige erfte Staatsprößbent Rafaryt und der heutige Staatsprößbent Beneich waren die beiden hauptatteure, die in Berfailles diefen Staat forderten, geführt auf die Propaganda und den Einlich, ben ameritanliche Bürger ischechlicher
ober flowatischer Rationalität auf ihren Präsidenten Bilfon
und die Weltoffentlichteil gunüblen.

Auf Betreiben Majorgis hatten biefe ameritanischen Areise icon vorher einen Bertrag abgeschloffen, in bem bie Grundung eines sogenannten "Tichechostowatlichen Staates" beim Zusammenbruch ber Donaumonarchie vereinbart worben war intisburger Bertrag). Bei ben "Friedensverhandlungen" in St. Germain und Berjalles, beten Jiel es war, das Deutsche Reich und Ofterreich-Ungarn zu zerftüdeln, trat Majarof mit seiner Forderung an die Siegerttaaten heran.

#### Das Gelbitbeitimmungerecht ber Biller

Das von bem ameritanischen Profibenien Bilfon verfündete Selbibeftimmungsrecht ber Boiler mar angebild bas Grundpringip bei dieser Zerreihung ber Mittelmächte. Die Birllichteit saber gang anders aus, Mit bewunderungswerter Frechbeit und Unwahrheit wurde mit gefälichten Unterlagen die Ibeie vom "tichechollswafischen Bolte" vertreten.

Die 8% Ditlionen Deutiden, Die auch für fich bas Gelbitbeftimmungerecht ber Bölter in Anipruch nahmen und am 28, Ottober
1918 als selbitändige Provinzen ihren Anichluf an die beutichöfterreichtiche Republit und damit an das Deutsche Reich etliarten, mußten die bittere Ersahrung machen, daß das vielgepriesene Selbitbestimmungsrecht der Bölter wohl bestand für Rationalitäten wie Tichechen und Slowaten, die durchaus tein
einheitliches Bolt find, aber auf teinen Jall zur Anwendung
tommen sollte für die Deutichen, zu beren Bernichtung diese
These ja nur geprägt worden war

In unfer aller Gebachtnis ift ber 4. Dars 1819, - ber Tag, an bem tichechtiche Golbatesta gegen friedliche Rund-



## Olumamavia fort's viftig gamay4!

Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kacht sie nun für alle ein kröftiges, wohlschmeckendes Essen.

MAGGIF SUPPEN 1 Würfel 10 Ptg. MAGGIF FLEISCHBRÜHE
3 WEHEL 9 Ma.





## Mil Visea in Link and Pomers

#### Gefällt er 3ffe?

"Jeben Tog Sonne, Baffer und Wind" — bealtt Alfe — "ja, das gibt ein herniges, sportliches Gesicht". Köer Ilse vergeist in ihrer Begeisterung, bas Wassen, Sonne und Wind die verwöhnte Haut best Geobstäderes austrocknen. Die Haut beginnt fich zu schälen, wird trocken und faltig. Man braucht also grade bei Wind und Bonne eine tief eindeingende Errene wie Nivon, die die Omst von innen ber burchsättigt und sie platt und geschmeidig macht.

Misso-Creme: 32 544 40 Pf. Nisso-Oly 80 Pf. 546 5,50 RTR

gebungen ber Deutschen mit Maschinengewehren vorgingen. 54 Tote, 112 Schwerverlette und einige hundert Berwundete, barunter Frauen und Kinder in Kaaben, Eger, Sternberg, Miles und Karlabad find humme Zeugen für biesen finnlosen tichechischen Terror. — Ereigniste, die sich in der jüngsten Gegenwart zu wiederhoten scheinen. — Um 29, Ottober 1919 rücken lichechische Legtonäre in die sudetendeutichen Gebiete ein, und im Vertrag von St. Germain wurden diese Gebiete von der Entente ohne Bolloobit mmung ben Ischen zugesprochen

Damit mar ber ifchechollowatilde Staat geschaffen. Gegrundet auf gefälichte Unierlagen, bat er fich nicht geschent, bie Beiftimmungen leiner Berfaffung, bie er jugunften der in ibm lebenden Bolfogruppe aufnehmen mußte, ftete auher ncht ju laffen und fie auch weiter um ihr Recht zu betrügen.

#### Streiflichter jur tidecollowatifden Gefdichte

Um die Erikens eines tichecollowalicen Staates ju rechtfertigen, bat fich die tichechtiche Geichlichtswiffenichaft — ber
erfte Profibent der Republit mar Geichlichtsprofessor Malaryt —
burch Jahrzehnte bemühl, eine tichechtiche Rationalgeichichte zu
tonftruteren. Ausgehend von dem Marchen einer tichechtichen Urbestehlung des Landes leitete man ben rechtlichen Anipruch
auf den bohmlichen Raum von der Behauptung des historisch
rein tichechtichen Siedlungsgebietes ab

Tatfache ift, bag die Germanen biefen Raum bie gur Bolfermanberung allein befiebelt haben und daß erft nach ihrem Abzug im Berlauf ber Bollerwanderung bie Eichechen langfam nachdrangen

Die Ansiedlung von beutichen Bauern und Sandwerfern von den Randern der Gebirge aus war bemnach nur eine Rudfiedlung in deutiche Gebiete. Diese Rudsiedlung geschach auherdem auf ausdrücklichen Bunich der damaligen bohmlichen Könige Aber nicht nur als Kolonisten tamen damals die Deutschen ins Land. Sie waren Städtegründer, Bürger, Sandwerter und Bissenichaftler. Es gibt teine Stadt in gang Böhmen, die nicht schon auf Grund ihrer Anlage und buferen Bildes ihren deut-

ichen Uriprung verrat. Rur ermabnt mut in biefem Bufammenhang werden, dat in Brag bie erfte beutiche Universität gegründet wurde. Dies alles zeigt die Unwahrheit ber tiches hiften Behauptung vom historifden Recht auf einen tichechifden Stoat.

Der Kernzaum bes heutigen tichecholtowatischen Staates mar in feiner frühriten mit Sicherheit nachwelsbaren Geschichte germanisch. Bom frühriten Mittelalter bis in bis neueste Zeit war allein bas deutsche Bolt ber Träger bes wirtschaftslichen, tulturellen und politischen Lebens. Erft ber neuesten Zeit blieb es vorbehalten, einen lichechollowafischen Staat zu ichaften

#### Sausbere, ber nicht herr im Saufe ift

Co ift michtig, einmal die Juiammenietung biefen "tichecoflowatischen Einheitsvolter" zu unterluchen. Reben ben
3/1 Millionen Deutschen wohnen in der Tichechollowatei nach
rund 2 Millionen Glawafen, 1 Million Maggaren, 800 000
Ruthenen, 300 000 Juden (mahricheinlich zu niedrig), 150 000
Polen. Die neueste Entwickung hat gezeigt, daß alle biefe
Bolfogruppen — mit Ausnahme der Juden selbstverständlich —
an einer weiteren Erthenz eines derartigen tichechosomatischen
Staates tein Interesse haben und daß sie entichlossen sind, die
Gicherung ihrer Lebenszechte undebtingt durchzusehen
Die 7 Millionen Tichechen, die nur knapp die Hälfte der gesamten Bevölterung ausmachen, haben es verstanden, in den
letzten zwanzig Jahren unter beutalster Unterdrückung der
übrigen Teile der Bevölterung den Staat nur sitt ihre Interessen einzulpannen. Das tragische Schicks bes Subetendeutschtums in den letzten beiden Jahrzehnten ift ein berechtes Jeug-

#### Die Banft im beutiden Bollstörper

nis für biefe Bolitit ber Tideden.

Ihre Rüdenbedung sanden die Tichechen in erster Linie bei ben Westmächten. Diese hatten ja erst die Gründung bieses eigenartigen Nationalitätenstaates ermöglicht. Bor allem Frankreich hatte die Bedeutung dieses Staates für die Durch-



Haare waschen

aber nicht so off, wenn die Hoore zu bald nachfetten, Diesem Obel hillt man ab, indem man Jetzi statt purem Wasser Irisch beretteten Kamillenabguß verwendet und zwor: 4 Liter Wasser mit 5 er Kamillen (etwe 34) aufkochen lassen u. seihen. in 1/4 Liter Abgut wird dann der Inhalt eines innenbestels Helipon\*) oulgelöst usw. Eine Hoorwaschung mit Helipon und Komilien ist für Hoor and Hoorboden sine große Wohlfot, die man sich letsten sollte.

ausdrücklich verlangen. 6) Gemeint in der milde Helipon-Spener-Haarweschmittel – für Rhandmen Hahpon hall" – für schwerze Haare: Helipon "dunkul", des jedes Heer wusderber vor inhöuert und des Haarbaden gesend while (Ausschneiden und ausprobieren) Ferner gibt or für gana Sparenne "19 Pf. Hellpon" mit I Wasehung

#### Auch die Mutter liest "Das Deutsche Mädel"

führung feiner Bolitit gegen Deutschland ertannt. Gin Bitd auf bie Rarte jeigt, bag er wie eine Fauft im beutiden Boltsforper Hegt.

Richt ohne Grund wird Bohmen mit einer Feftung verglichen. Mus biefer Ertenntnie heraus gemahrte Frantreich ber Tidedo. flowatet febe finanglelle und militarifche Unterkugung. Frangoffiche Beerestieferungen und Inftruttionaoffiglere icufen bie lichechliche Wehrmacht. Frangoftiche Ingenteure leiteten ben Bau ber ifchechichen Befeftigungegürtel an ben Grengen und um Brag.

Daburd, bag Frantreich bie E S.M. jum führenden Bileb bet Rleinen Entente machte (Ildedollowatei, Rumanien, Jugoflamien), iduf es fic ein wichtiges politifches Inftrument für bie Durchlegung feiner Biele in Gubofteurope. Ihre befondere Bebeutung gewann Die C.S.R. aber mit bem Abichlug bes Beiftanbepattes gwiden Franfreid und ber U.b.6 6.R. Da-

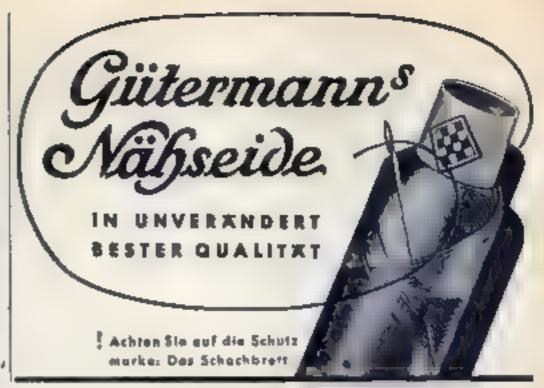

burch, bag biefer Staat in biefen Bertragemert miteinbezogen tft, ftebt bie Ub.6.6 R. nicht mehr binter ihren Grengen, fonbern im Bergen Mitteleuropas.

#### Die Forberungen ber Gubetenbentichen

Bahrend bie Tichechen immer wieber verluchen, Die Deutschen ju provozieren, um baburch einen Grund jum Einichreiten und por allem wenigftens einen einzigen Bewels für bie Begpropaganba ju betommen, freht bas Subetenbeutichtum in eiferner Geichloffenheit und Difgiplin binter feinem Bubrer, Ronrab Benlein. Benlein ift heute ber Bertreter bes geeinten Deutlatums, ber bas Recht bat, im Ramen ber 31/4 Millionen Deutschen feine Forberung an Brag ju ftellen. Mul ber Sauptratofigung ber Subetenbeutichen Partel in Rarisbab vertundete Senieln feln Programm ber Befriebung bes ifdechoilowatifden Staates. Er führte u. a. aus.

Sie macht es Ihnen leicht.

ein Blick auf das Etikett und Sie sind im Bild -

unübertroffen

waschecht

lichtecht

wetterschi

sagt Ihnen

die Indanthren

mie des ADLER

zum Vergnügen!

• Schafft Keime für die KJ. •

Millionen Hausfrauen legen Eier in **Secental** ein. Die Eler bleiben rein im Geschmack, Das ElwerB trennt sich leicht vom Dotter und kann zu festent Schnee geschlagen werden. Boutel für 120 Eler 45 Pfg.



bebandelt befondere beim Mafcben" Por allem nicht reiben, reringen ober perceil Ginfach in einer febenenben falten Derfill &dfung wicht burch majchen und gleich nach dem Spillen burd Ein- unb Approffen in Curbern mudnen. Das ift ber befte Weg jur pfirgfamen Erbainung empfinblicher Wafde u Zuch 3ber jamen Gaden con Walge. Ge be Aunftleibe ober mobjenen Mifchgemiben freuen fide, were for possing appliage finb! PAT of ME

Einem Teil der Auflage

wurde die Werbedrucksache der Firma der Photo-Porst, Numberg-O, Velihofstr 6, beigelegt



## Es gibt allerlei Dierig-Stoffe

für jeden Zweck und jeden Geschmech. Uberall in gulen Slofigeschaften liegt eine feiche Auswah für bie bereif. Dort finden bie eines, vom sünftigen Dimdi-Stott bie zuf eingenien, weich und seidig fellenden Dierig-Gedesse für des flotte Nachmittege-kleid.

Drei Vorzüge haben eile Gierig-Stotle gemeinern, ale sind reizvoll gemustert, tregen eich ausgeseichnet und eind kinderteicht zu werchen. Wie Dierig-Stotle geschmeckvoll verscheitel werden, zeigen unsere diel kleinen Modenbielter, die übereit kostenioe zu haben eind, auch wir schicken ale ihnen gem zu.

Bille achten Sie aber beim Einkauf etets auf den Kentendruck auf der Rückseite, denn des lat des sichersteKennseichen lürDierig-Etoffe.

## Christian Dierig A.G.

Langenbielau 112





#### RohMubel VERSAND

150 press 160.36
Rile he 48.36
Schreibentram 55. —
Kinderschram 55. —
Kinderschram 55. —
Schreibesch 36. —
Auszlehrsch 25. —
Bucherschram 18. —
Glicheregal 18. —
Glicheregal

## FRANK'S

Fabri p. Lager

#### Sărenzeiler-Chorliöte

FIM. 4.— Verlangen flo des Hischtidienentgeber (32 5., bosten o.d. Repurch fluch n. Hunchallenkandig, Egand). Wilhelmakhho 15 Leichho tigo danwah, porign, Sytolmuch I. d. Block 1



am 14. ječen Monais



## Wichtig für alle Postbezieherinnen!

Heltet

66 Df.

für Bezugsgebühr für des nächste Vierteljahr bereit! Der Postbote kassiert in den nächsten Tegen.

Kommt er nicht zu Euch, so geht zu Eurem zuständigen Postemt und bezahlt die Bezugsgebühr dort.





#### de muß ich schnell Specivoluehmen!"

Michte ift printider ale baffice Biede, wie fie jum Beifpiel Maidinenel aber bergleichen auf ber Rleibung binterlaffen. Quemafchen allein bilft nichte. Deshalb ift es fo wichtig, immer Guettrol-Fledwaffer im Saufe su baben. Denn Spectrel-Bledwaffer antfernt Gleden auf Bolle Geibe und Leber bei fachgemager Begenblung fcnell, ficher und fconenb. Und fe frifcher ber Bled ift, befte einfeder und felchter labt er fich entfernen, Gorgen Gle für alle Palle per und beichaffen Gie Rich noch brute

## SPECTROL

SPECTROI WASSER Flecken beingungsmirst

Micht fenergefichelicht Dicht explosiv!

Blafden au 35 Pfg., 55 Pfg.

Pfeilriag Lanolin-Greme die gute Fomilien-Creme

## Jung gewohnt, alt getan! Wer schon als Kind Kathreiner trank, bleibt dabei sein Leben lang!

Menn in diesem Jahre das zwanziglahrige Bestehen bieles Staales geseitert wird, so wird man begreifen tonnen, das sich die Deutschen nach zwanziglähriger Unterbrüdung an solchen Feiern nicht beteiligen tonnen . . Wenn en ben tichechichen Staatsmannern wahrhaft ernft ist, mit dem deutschen Bolt in ein freundnachbartiches Berhältnis zu tommen, so wird sich solgendes als unerlählich und notwendig erweisen.

1. Eine Revision bes irrigen tichechtichen Geschichtempihos; 2 eine Revision ber ungludlichen Auffaljung, bag es bie Aufgabe bes tichechtichen Boltes mare, bas flawtiche Boltmert gegen ben fog. beutichen Drang nach dem Often ju fein; 3. eine Revision jener außenpolitifchen Stellung, ble ben Staat bisher in die Reihe ber Feinbe bes bentichen Boltes geführt hat.

Um Enbe bieler smangig Jahre muß gefagt merben, bag feine Signismanner nach bret Gelten nicht erfüllt haben, mas man von ihnen hatte erwarten muffen: 1. Sie haben bie fretwillig in ben Dentichriften an bie Friedenstonfereng gegebenen Berprechungen nicht gehalten; 2. fle haben ibre Berpflichtungen aus bem Bertrage pon St. Germain nicht gehalten; und 8, haben fie thre ftnatsrechtlichen Berpflichtungen, bie fie in ber Staatsverlaffung eingegangen find, nicht gehalten. Un bie Stelle ber Gleichheit aller Staatsangeborigen haben fle bie Ungleichheit aller Bolter gefest. An bie Stelle ber burgerlichen und politifchen Gleichberechilgung haben fie bie Minberberechtigung ber nichtlichechlichen Bolter gefest. Un bie Stelle ber freien Entwidlung für alle Rationalitäten haben fle bie nationalpolitifche und tulturelle Bebrudung ber nichtichechifden Boller gefest. Statt einer Demofratie murbe bie Diftatur ber tidedifden Minberbeit, ber Burotratie und ber Boligel erreicht .

Als Unterbrücke werben wir uns folange fühlen, folange wir Deutsche nicht das Gleiche tun biltfen wie die Alchecken. Alles, was ben Tichechen erlaubt it, muh auch uns erlaubt fein, mit einem Wort: "Wir wollen nur als Freis unter Freien leben!..."

## STREIFLICHTER

Zünftig ist Trumpf!

Magu ift benn Deutich-Ofterzeich endlich zum beutichen Baterland jurudgetommen, wenn uns bas nicht ein Aniporn fein foll, in diesem Sommer nur noch "zünftig" einherzuwandeln! Bedes Biabel, fofern es etwas auf fich balt, ichlupft ins "feeiche Deanb?" ober in ben terzenben Seppl-Anzug aus weißem Leinen.

Sofern bu ben Shorts bas rotweit farierte Blüschen, baju bie weihen Joderluftrumpfe und ben greanen huat mit bem unechten Gamsbart auffest, tanuft bu ficher fein, bas bir gebührende Auffeben zu erregen! Riemand wird fo junftig fein wie bu!

Die Mobezeitichriften zaubern bis entzüdenbiten Robelle ber! Was meinen, gna Fran, zu biefem traumhaft iconen Dirnbletleib mit weißem Batiftbluschen und Chingichutzichen? Ein boppelhanbbreiter baverifcher Gürtel mit farbig applizierten herzen, Enztan und Ebelweit um ble Leibesmitte geichnallt, gibt überraschenbe Effette!

Gelbftverhanblich haben wir bas auch in Grofe 48 porratig, and Frau, werben gar nicht auffallen! Auf geht's in ben Sommer mit holdrio und Jucub!!

Wir aber meinen, es fei an ber Zeit, mit allem Rachbrud baran zu erinnern, bag biefe Trachten Kennzeichen eines tapferen und treuen beutichen Bollsftammes find. Uniere Achtung vor Deutsch-Ofterreich follte es uns verbieten, fie zu nedlichen mobilden Spielereien und Torheiten herabigum.

## UNSERE BÜCHER

Neme Bonderausgabe des Illustrierten Benhachters.

Verlag Frank Eher München, 136 Seiten mit über 540 Bildern, Prola 1 RM

Die neue IB. Bonderausgabe, die als Geleitsate das Wort des Führers ...Alles, was ihr seid, seid ihr durch minh, und alles, was ich him, bin ich nur durch euch alle" trägt, bringt einen großen Ueberblick über die Entwicklung und des Aufbau der BA in litter klaren Zuspmmenstellung sowohl in bildlicher als auch textlicher Hinsteht is, ist diese Ausgabe eine wertvolle Ergännung auf Geschichte des Nationalsotielismus und seiner Kampforganisationen Hierinige Lehlung.

Die Aufnahmen dieses Helies wurden zur Verfügung gestellt von Jutig Selle: Umschlag, S. 1. 2. 4. 3. 7 (1): Gisgold-Schilling, Sporthildrering Schirner, S. 2: Obergan Hochland, Belchsbildstelle der HJ., S. 2: Berbarn Solimann, Dirlewenger-Stuttgart, Gebiet Bachsen, R. 4: Foto Binder, Angelika v. Brand, 2. 5: Verlag Scherl, B. 5. 5: 10. S. 12 (2): Linkherst, S. 3/9 (3): Zwicki Bavarin, Edith Boeck, S. 11 Wettrudschau, S. 12, Walter Eckler, S. 14 (2), S. 16 (2), R. 17, Presse h id-Zentrala, S. 17; Doris Paschka, H. 20 (1), S. 20, S. 20, S. 21 (2), S. 20, S. 21 (3), S. 21



Das Deutsche Mabel' erichelnt einmas monatich. Bezugspreis W Ti. je Ausgabe Herandgeber: Band Tenticher Mabel in der D.J., Berlin, Sauptschie fleiteren Diebe Blundte, Berlin. Berantworslich für den Anzeigenieil Anti-Deits Mobile, Dannsver. — Bering pad Druck: Rieberlächliche Togestschung G. m. b D., Connover M., Georgitrahe M., Bernry 5 Ol 41 TM. 1 BJ 1886 131 W.d. despond Ausgabe Ausmark 2006, Ausgabe Berlin 2016, Ausgabe Pommern 4505, Ausgabe Rothlee Sitt, Ausgabe Rieberlachsen 7000, Ausgabe Bucht Riebertein Will, Ausgabe Pranten 1860, Ausgabe Perfenikation 47.8, Ausgabe Ruchesten Will, Ausgabe Pranten 1860, Ausgabe Buchendung 4118, Ausgabe Zachien 13 437, Ausgabe Thurungen 4811, Ausgabe Pranten 1860, Ausgabe Dockland 1872, Ausgabe Mitteleibe 4904, Ausgabe Weckendung 4118, Ausgabe Zachien 1900. Für Reichsausgabe Pl. 10. Har vorstehend gennunte Chergan-Ausgaben: Pl. L.

## Das ruhr-niederrheimische Madel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

## Der Often euft!

Weber wird in biefem Jahr die Jugend unferer Seimat nach Oftland fahren, wird die Rameradiunen und Rameraden, die im Often auf Grenzwacht fteben, gruben, wird lebendiger Strom fein, für ben es eine Grenze zwijchen deutichen Menichen nicht gibt

Wieder werden fich Jungen und Mabel wie im vergangenen Jahr biefes Land erwandern, werben feine Schönheit erleben und fein Schidfal begreifen, bas Schidfal, bas bem Grengland im Often manches harte Opfer abforderte, das aber ftolg und ruhmvoll von den Taten groker Plenichen Zeugnis ablegt.

Much bich ruft biefes Lanb!

Kennft bu feine Sprache? Rennft du die Nehrung, die Einfamiteit der Wälder und Dünensamme? Koftlich ift ein Morgengung über die Sandhange. Rübevoll zwar ift der Weg zum Kamm, da immer wieder der Fuß im feichten Sand verfinkt. Dann aber sohnt ein herrlicher Blid den Austrieg: Junge Worgensonne, die in vielen bligenden Wellen sich beicht, lieine weiße Walten am blauen himmet

Renaft bu bie duntten Malder ber Nehrung, Riefern, Buchen und bahinter bie undurchbringlich scheinende Milbnis? hier lebt noch ber Eich, ichen und verborgen zwar, aber bin und wieder haft du doch bas Glud, ihn zu seben.

Kennft bu die Menichen bort, Fifcher, die bem oft tudifchen haff Rabrung für viele Menichen abgewinnen muffen? Wie lebon find ihre Boote mit den hubichen gefchnigten Mimpeln! Wortlarg und wentg zugänglich find diese Frice, aber fie freuen fich, wenn wir ihnen aus unserer Heimat ergöhlen

Renuft bu ben Bernftein, bas beutiche Gold, bas hier bie Gee ans Ufer fpull? Sier ichaffen viele Renichen, Schleifer, Die bas tare Gold ben Bernfteins freilegen, Künftler, Die ihm ebie Formen geben. Diefen beutiche Gold manbert in alle Welt, bei gehrt wie ichen seit vielen Jahrhunderten.

Rennft bu bas Land ber Miemel, ben Strom, ber bas Schidial tragt, Grenge ju fein gwijchen Deutichen?

Rennft du Tilfit, die Stadt der Königen Luife? Sier fand die Königen Juflucht in ichtdialsichweren Tagen, wie fie diese Stadt und biefes Land so oft noch tragen mußten. Sier spannt fich in hobem Bogen die Brude über die Grenze hinweg in bas beutiche Land jenjetts des Flusses.

Rennft du die Stadte bes Oktandes mit ihren Burgen? Rühn erheben fie fich uber Seen und häufern, auf den hügeln und am Ufer der Flüffe, — die Ordensburgen, Badkeinbauten, die rot in den blauen himmel ragen, deren gewaltige Rauern voll von Erinnerung find an die ftolze Zeit des Deutschen Ordens.

Am herrlichsten aber ift die Hochburg der Ordensretter an der Rogat, die Marienburg, das Wahrzeichen deutscher Größe und deutscher Schaffenstraft. Welche Kleinode dergen ihre sesten Türme, welche koltbaren Schäße deutscher Kunft schuben ihre Wälle und die schweren, geschwiedelen Ersentore! Jahr für Jahr tritt hier im großen Remter ein neuer Jahrgang unserer Jugend an, um dem Führer Trene zu geloben.

Kennst bu die mojurischen Geen, die duntle Malder geheinnisvoll umzanden? An den Usern tleine Städte, hauser und Burgen, die im Wasser sich iptegeln. Hier find die Stätten der Jugend, die im fröhlichen Speel Leben hinausträgt auf das Wasser. Die weißen Segel der Segelboote wölben sich im leichten Mind gegen den blauen himmel und die duntlen Wälder. Kennst du auch die Kreuze an den Kändern der Seen, die daran erinnetn, daß dies Land viele Tropfen beutichen Blutes trinten mußte, weil feine Sohne nicht wollten, daß es jemals anders wäre als deutich? Stätten der Erinnerung und des Dantes, - dente an Tannenberg, wo in acht wuchtigen Türmen der Treue ein Mal gesetzt wurde, wo der große Jelbherr des Weltfrieges mit seinen Getreuen den ewigen Schlaf schläft

Oupreuhen ruft bich! Drei Wochen tonnft bu es durchwandern, bas Land und bie Menichen tennenternen, und du wirft reich und begludt gurudtommen. B. F.

## Unfere Großfahrten

Die Oftlandsahrten sinden in diesem Jahr vom 22. Juli bis 12, August und vom 10. August bis 31 August statt. Am ersten Transport nehmen 250 INI-Führerinnen, am zweiten 800 Mädel teil. Son Sietzin aus geht die Jahrt mit dem Geedienst Oftpreußen die Zoppot ober Pillau, je nach dem Jahrtenplan Die Rudsahrt ersolgt in der gleichen Weise

Bie im vorigen Johr beluchen unfere Diabel ihre Rameradichaftseinge in Offpreuften und fegen bie erfolgreich augefangene Arbeit fort

Bur felben Beit werben auch unfere Pommernfahrten burchgeführt. Die Rabel geben von Butow aus an der Grenze bis
zur See in Sahrtengruppen zu je 15 Madel. Bum Abschift treisen fich alle Gruppen in einem Lager an der Okiee, in dem fie seche Tage bleiben und von wo auch die Rudfahrt augetreien wird.

Bufter den Oftland- und Pommerniahrten haben wir nom 25 Jult bis 8. August eine Hochlandlahet eingerichtet. Zum einenmal sind in diesem Jahr auch Hochlandlager geplant: vom 22. Juli die 12. August im Lechtalhaus und vom 10. August die 31. August in der Wiarienderghütte in Tirol. Die Kosten für diese Großsahrten und Lager betragen 65 RM

Wer an einer Grokiahrt tellnehmen mochte, tann fich beim guhandigen Untergau melden. Enbe Diaj war ichon eine nanze Reihe von Fahrten belegt, die in bie unterem Obergau für

So elne Mittegsrest in Gras and Sonne tut bestimmt gut!







Baid werden fahrlengruppen, die Berge des Hochlandes grüßen und die breiten- Flusse und die unendliche Weite der Ebene

biefes Jahr zugeteilten Gebiete gehen. So fahren unfere Gruppen in den Monaten Juni bis September außer in die oben
augegebenen Gebiete nach nach Baden (Schwarzwald, Bodenfee),
in die Saarpfalz (Weinstraße), pach der Nordmark (Lubeder Bucht, Kieler Forde und Schleswiger Forde) fowie nach Oberbogern und ins Allgau

Selbitverftanblich fteben alle Jahrten und Lager unter ärgte .icher Aufficht und find forgfältig vorbereitet worben.

## Candwirtschaft und Industrie

3met Reichoffegerinnen ergabten . . . .

Mernieletirchen.

In ber Raffe biefer bubichen Rleinftadt im Bergischen Land befuche ich Marianne, bie im biesjährigen Reichsberufswetttampf Reichsliegerin murbe

Mein Weg führt mich hinaus an den ichonen bergifchen Bauernhäufern porbet, beren ichwarzeweiges Fachwert mit dem Grün ber Laden und Türen hinter blühenden Obitbaumen bervorlugt.

3mei Diabel auf bem Felde, — ba habe ich Marianne icon gefunden, die hier mit ihrer jungen Lehrfrau wertt. Aber nicht nur hier bei der Tagesarbeit find beibe Rameradinnen, jondern auch im BDM.-Dienft fteben fie als Juhrerinnen Grite an Gelte.

Marianne geht gleich mit mir und erzahlt mir nun vom Reichsenticheld, vom Wettkampf, non ihrem Beruf und ihren Planen. Selt Oftober 1037 arbeitet fie als Landwirtichaltstehrling auf dielem bergischen Gut. Sie will einmal landwirtichaftliche Lehrerin werden, also einen Beruf ergreisen, der für eine Frau eine hohe Aufgabe baritellt, denn neben der Ausbildung und Schulung der in der Landarbeit tätigen Rädel steht die Beratung und Betreuung der Landfrauen. "Wein ichonites Ziel sind die Kolonien", sagt Marianne, und babei leuchten ihre Augen

Aber zunachst muß noch gelernt werden: zwei Jahre Hauswirtichaitsiehre, Jetzt, nachdem sie Reichsfregertn geworden ist, wird
ihre Lehrzeit auf Grund dieser Leistung verlärzt. Daran schließt
sich die Ausbildung in der Landstauenschule an. Marianne will
auch da sich ichon vorbilden durch den Besuch der Landwirtichaitsichule in Lennep und hoist, daß sie dadurch ein Jahr Ausbildung in der Landstauenschule sparen kann. Als Abschluß
tommt dann das Seminar

Nächites Jahr muß Marianne ihre Prüfung als Landwirts ichaitslehrling machen. Da war der Reichsberuswettlampf eine schöne Borprüfung, wenn nie auch in diesem Jahr noch nicht einsmal in ihrem eigentlichen Beruf getämpst hat, sondern in der Gruppe Hauswirtschaft Reichsstegerin wurde

Und wie war der Reichsenticheid? "Es war ichon ichwierig, und manche Mabel find sicherlich an ber einen ober anderen Frage geicheitert. Aber hauswirtichaft gehört ja zu melnem Beruf," Und die weltanichaulichen Fragen? "Sehr ichon waren die und gang anders, als viele erwartet hatten, die schon im portgen Jahr im Reichsenticheid waren. Schwer? Beantworten konnte fie jeder, der mit offenen Augen im Zeitgeschehen steht."

Es war ber erke Reichsberussweitlamps, an dem Marlanne teilnahm, "Und gleich beim erstenmal Reichsliegerin zu werden, das hatte ich niemals erwartet. Ich war schon so glücklich, als ich beim Gauentichete hörte, daß ich mit nach Hamburg sahren durste!" Und nächstes Jahr? "Nachstes Jahr mache ich selbstverständlich wieder mit und will natürlich auch wieder in den Reichsentscheid tommen. Zudem ist der Reichsentscheid im nächsten Jahr in Witen!"

Am nachten Lag befuche ich eine andere Reicheliegerin aus unserem Obergau. Oberhausen: burch grave Grosstabistraßen geht der Weg, vorbei an Jobriten und Süttenwerten. Da und dort ragen Fördertürme empor und große Robsenhalden. Run suhrt mich dieser Weg hinaus aus der Stadt, aber nicht wie gestern in blubendes Baucenland hincin. In einer Borstadtstraße, binter deren Säuserzeihen die Fördertürme hochsteigen, wohnt Carola, ein Madel, das in dieser Welt wurzelt wie Warianne in der anderen. Carola aber hat einen ungeheuren Willen, ihren Weg zu gehen, über die Grenzen, die ihr diese West ursprünglich zog, binaus. Und doch wird fie immer mit ihr verbunden bleiben.

Zwei Jahre war sie Arbeiterin in einer Glashütte in Oberhausen, hat Tag für Tag in der Jahrel geschaft, Glaser sortiert und gezählt. "Ich wollte aber in den kaufmännischen Berul, ich weiß, daß ich dan schaffen kann", sagt ste. In diesem Jahr ist sie nun zum zweitenmal Reichsstegerin geworden als Hilsardeiterin der Glashutte. Nun kann sie den ursprünglich gewänschten Beruf ergreisen.

Wirft bu denn jeht eine Sandelsichule besuchen?" "Rein, zur Sandelsichule kann ich leiber nicht geben, obwohl es mit als Reichsstegerin ermöglicht werden würde. Ich muß aber an meine Natter benten, die auf meinen Verdienst angewiesen ist Aun bekamme ich eine kaufmannliche Lehrstelle in einem Oberhausener Eisenwert. In den DAF-Abendeurien verlchaffe ich mir noch eine zusähliche theorettiche Ausbeldung. Kurzschrift und Raschinenichteiben habe ich ichon im vorigen Jahr gelernt. Ich will auch noch einen Kurlus in Englisch mitmachen. Und im nächsten Jahr will ich auch in meinem neuen Beruf wieder Siegeren werden."

Carolas Mutter ift ungeheuer ftolz auf ben Erfolg ihrer Tochter, hat fie doch auch baran nicht geringen Anteil. Carola hat zu Haufe "ran gemuht", wie fie mir erzählt, hat der Mutter neben ihrer beruftichen Arbeit im Haushalt geholzen. Rur so tonnte fie im Reichsberufswettlampf die hauswirtschaftlichen Autgaben mit Erfolg löfen.

Carola ergablt lebhaft und begeiftert von Samburg:

"Es waren wunderbare Tage. Ich glaube, ganz hamburg war bei der Eröffnungstundgebung babei. Und dann die hanseitadt mit ihren schönen Bauten, dem hafen und der Reeperbahn, die wir natürlich auch einmal aufgefucht haben. herrlich war die Jahrt nach helgoland bei schönstem Wetter und ganz ruhiger Gee. Am schönsten aber war doch die große Siegerverkündigung.

7000 "Reichstämpfer" erwarteten mit Spannung bas Ergebnis. Und bann tonnte ich mir die Siegernabel holen und wollte es gar nicht glauben, daß ich wieder Reichsfiegerin geworden war.

Wie habe ich mich mit meiner Mutter gefreut, als ich nach Saufe fam!"

Wie anderen aber, wir Rabel an Ruhr und Niederrhein, find ftolg auf unfere Kameradinnen, die in diefem Jahr in Samburg ben Beweis ihrer beruftigen Leiftungsfähigkeit und Tüchtigkeit erbracht haben.

## Pfadfinderin und BDM.-Führerin

In biefen Tagen waren öfterreichische BDR.-Führerinnen in unferem Obergau zu Gaft, die einen Kindertransport ins Rheinland begleitet hatten und nun die Gelegenheit benutten, sich mit ben verschiebenen Arbeitsgebieten, vor allen Dingen ber Sozialarbett und den Sturichtungen unferer Führerinnenschulen vertraut zu machen. Sie haben uns in heimabenden von ihrer Arbeit mahrend der Kampfzelt in Bien erzählt.

Das Schwerfte an Diefer Arbeit war ber immermahrende Drud und die Unficherheit, ble ftanbige Gefahr, entbedt gu merben. Offen tonnte felbitverftandlich nie gearbeitet werben. Deshalb gingen bie Führerinnen in andere Organisationen, bauten unter biefem Sout ihre Mabelicaften auf und ichulten ihre Mabel weltanicaulich und politifc. Gie ftanden im ben Dabeleinhelten bes öfterreichtichen Jungvolls, follten einen "öfterreichilden Meniden" erziehen und blieben trog aller Rot und Berfolgung "Ragis". Gie maren "international" in ber Welt-Biadfinberorganisation, trugen, fo meit es fich nicht umgehen ließ, bie grune Pjadfinderinnentracht. Manches Beitere mußte bie eine aus ihrer Arbeit ju ergahlen. Gle lachte noch berglich im Wedanten an die erfte Begegnung mit der hochiten Pfadfinderführerin nach dem 13, Marg. Strahlend tonnte fle ihre ehemalige Borgefeste in Bunbestracht begrußen, worauf Die andere junacht por Schreden und Erftaunen fich taum ju halten wußte, bann aber fich ju faffen verjuchte und gleichgultig ertlarte: "Das habe ich ichon längft gewußt!"

Der BDM, vermochte es auch, in den Fabriten Organisationen aufzuziehen, eine besonders ichwierige Arbeit, ba man mit ber sehr guten und durchichlagenden Arbeit der Kommuniften Schritt halten mußte.

Biele anserer Kamerabinnen wanderten in die Gesängnisse, wurden mit dem schmuhigsten Gesindel zusammengestedt, stundenlangen Verhören unterworfen, Führerinnen ebenso wie 12- und tlighrige Jungmädel. Viele von ihnen hielten gegen den Willen der Eltern, oft sogar ohne ihr Missen zur Bewegung, setzen sich überall ein, wo sie gebraucht wurden, schwien teine Entbehrung und feine Mühe.

Berfolgt und gepeinigt murden biefe Jungen und Radel gu Dichtern, die ihrem Lelb, ihrer Gehnsucht, aber auch ihrem Trot und ihrem ftarten Wollen in Liebern und Gedichten Ausbrud gaben.

His endlich für sie der Sieg tam, standen sie bereit und marichierten, Tage und Rächte hindurch und waren immer wieder da, dursten den Einzug der deutschen Truppen erleben und schließlich den Führer sehen. Das war der stolzeste Augenbild, der Lohn für viele harte Jahre, als sie im Wiener Rathaus dem Empfang des Führers beiwohnen dursten. "Wir haben in dem großen Jubel dieser Tage alles hingenommen, als ob es selbstwerständlich wäre, auch die Einsadung, die wir auf einmal in der Hand sieber als uns der Führer dann anschaus teilzunehmen. Aber als uns der Führer dann anschaue und sast mehr noch, als wir wieder draußen standen, tam uns die Größe dieser Stunde ganz zum Bewußtsein und das Giüd, diesen Augenblich in der Näche des Führers erleben zu dürsen."

## Kaarst, unser neues Landdienstlager

Run haben wir ein zweites Landbienftlager in unserem Obergan, in einem Dorf vor ben Toren ber Stadt Reuf gelegen: Raarft.

Am 26. Marz zogen zwanzig Mäbel in biejes neue Landdientts lager ein, Ntabel, die alle aus den Großtädten unseres Industriegebietes kommen. Einige haben gerade die Schule verlassen und leiften num hier ihr Pflichtjahr ab, manche kommen auch aus anderen ftädttichen Berufen. Eine will Braune Schwester werden, ein paar möchten später einmal selbst ein Landdienstelager sühren.

Run fichen fie alle in der Landarbeit, helfen dem Bauern in seinem verantwortungsvollen Wert zur Sicherung der beutschen Rährfreiheit. Sie kellen ihre Arbeitstraft freiwillig dort zur Berfügung, wo dringend junger Nachwuchs gebraucht wird.

Die Rabel haben ihre neue Arbeit schon recht lieb gewonnen, erzählen begeistert von ihr. Tagsüber arbeiten fle bet den Bauern, jedes Mäbel hat eine seste Arbeitsstelle. Abends geht es zurud lus Lager. Hier haben sie ein heim und die Gemeinsichaft der Kameradinnen. Dieses heim und diese Gemeinschaft mussen teilweise noch sehr jungen Mädeln nun das Elternshaus ersehen.

Es ift ein wirkliches heim, das die Mädel in Kaarst gefunden haben. hitler Jugend und Gemeinde haben in gemeinsamer Arbeit hier Wertvolles geschaffen. Die Gemeinde Kaarst stellte die Räume für das Lager, luftige, helle Jimmer, die von den Mädeln selbst mit hilse der Sozialabteilung des Gebietes eingerichtet wurden. Da mußten Gardinen genäht werden, Bordänge sür die Schränte, Decen und Killen, — Bilder wurden gerahmt. So ift ein Lager geschaffen worden, das sich seiner bäuerlichen Umgebung anpaßt, das die Mädel ganz bewußt zu einer einsachen und gediegenen Geschmadsrichtung lentt.

Schön ist es auch, baß die Turnhalle, die bemnächt eingerichtet wird, mit benutt werden fann — das Lager liegt unmlitelbar über den Schultäumen —, außerdem steht die Wasch- und Brauseantage der Schule zur Berfügung. Nun geht's morgens nach dem Frühlport unter die talte Dusche, und abends ist ein Brausebad nach anstrengender Tagesarbeit eine köstliche Erstrichung. Die Wädel sollen sich eben in seder Beziehung wohlsühlen, und das tun sie auch! So sind aus den blassen Großestädterinnen nun schon rotbadige, braungebrannte Landmädel geworden, die mit leuchtenden Augen von ihrer Arbeit erzählen. Sie belfen den Bauersfrauen im Haushalt, müssen Futter zurrechtmachen und das Wieh süttern, müssen eine Riesenschar kleiner, kribbeliger Küsen betreuen, — und seit einigen Tagen geht's sogar mit hinaus aus Feld.

Aber heute, am Sonniag, ift etwas ganz Besonderes las: ein Dorfabend. Gemeinsam mit der Bauernjugend von Kaarst gestaltet und seiert das Landdienstlager einen Gemeinschaftsabend, zu dem das ganze Dorf eingeladen ist. Die Jugend hat sich hier eine hohe Aufgabe gestellt: sie will altes bäuerliches Brauchtum wieder aussehen lassen, will wieder zurüd zu einem natürlichen gesunden Gemeinschaftsleben, das in Gesahr stand, ganz zu versisachen und vernichtet zu werden. Sat aber erst das Bauerntum seine Araft und Tiese verloren, sind die Murzeln deutschen Boltstums vernichtet. Nun soll die Jugend hier wieder aufdauen, und dieser Bauernabend ist ein guter Ansang.

Da tanzen die Landbienst, und Bauernmädel gemeinsam mit dem Jungbauern alte Bolfstänze. Die bunten Kleider der Rädel und die weißen hemden der Burschen wirdeln durcheinander. Dazu lachende, braungebrannte Gesichter und strahlende Augen. Gedichte, eine Erzählung in niederrheinischer Rundart und Lieder wechseln miteinander. Mit einem gemeinssamen Lied wird bald die Brüde geschlagen von der auf neuen Wegen vorangehenden Jugend zu den Alten und denen, die vorsichtig zunächst noch beiseite stehen, um "zuzusehen". Aber bald tanzt alles im lustigen Wirdel zur frischen Rust.

So ist auch unser neues Landdienstlager ein Bauftein im Neuban des Reiches: burch die Arbeitsleistung der Mädel beim Banern, burch die Erziehungsarbeit an den Dabein selbst und burch das Schaffen am Bolkstumse und Brauchtumsgebanken.



## Meinungsverschiedenheiten

Plitich, platich machte ber Regen und bohrte fich mit einem wahren Bergnügen in ben weichen Waldboden ein. "Es ist eine Luft zu leben", sagte Herr Quater zu seiner Frau. "In., ja," antwortete ste, "es war lange nicht so schönes Wetter wie heute, quat, quat." "Wenn man bebentt, wie helß es in ber letzten Jeit war! Die Junge tlebie einem sormlich im Maul sest. Etelhaftes Wetter war das, quat, quat." Und fröhlich hopsten sie weiter.

"Es ift mahrlich teine Luft zu leben", sagte Berr Fint juft um bieselbe Zeit zu seiner Frau. "Erst hat man seine Muhe nab Rot, eine schöne Wohnung zu finden, und hat man endlich eine, bann tropft es bei Regenwetter burch die Zweige. Sieh, wie ich aussehe! Ich habe taum einen trodenen Faden am Leibe. Es ist eine scheukliche Wohnung, gleich morgen suchen wir eine andere."

"Rein", entgegnete bie Frau energisch, "die Wohnung ist wunderschön, und wir werden morgen leine andere suchen. Ich bin es leib, tagelang umberzustiegen, immer nur auf der Suche nach einem Heim, das dir pakt. Und schliehlich tropft es in der neuen Wohnung bann doch wieder durch. Nein, nein, daraus wird nichts, wir bleiben bier. Ihr Männer müht wegen so einer Kleinigkeit gleich aus der Haut sabren. Ich din ja auch naß, aber habe ich deswegen nur einen Ton gelagt? Und außers bem wird es babinten schon ganz hell."

Es dauerte auch wirtlich nicht lange, da hörte es auf ju regnen. Die Sonne ichien wieder hell und warm, und an den Baumen gligerten bie letten Regentropfen. Bert Fint ichutteite fich und glättete mit bem Schnabel eine Jeder nach der anderen, bis er wieder ichon troden glänzte. Dann flog er, ohne ein Wort zu sagen, davon, denn er ärgerte sich gewaltig, daß es nicht nach seinem Willen ging. Er wäre jo gern in der Gegend der Waldlichtung gezogen, bann hätte er ganz dicht bel bem boben Baum, auf dem die Abendveranstaltungen pattfanden, gewohnt. Bon seiner seizigen Wohnung hatte er einen ziemlich weiten Weg und mußte zu seinem Arger immer als erster aufbrechen, damit er vor der Duntelheit nach Hause kam.

"Ich ja," feuiste er, "es ift ein Rreus mit ben Frauen, immer muffen bie ihren Billen burchiegen!"

Er war in feinem Arger ziellos weiter geflogen und befand fich plöglich über der großen Waldlichtung. "Ich werde Familie Pint für einen Augenblid auffuchen", dachte er. "Ich will bach einmal jehen, wie es ihnen in der neuen Wohnung geht."

"Ah, fieh ba, herr Fint, herzlich willsommen!" begrüßte ihn herr Pint, den er ein paar Bäume vor feiner Mohnung traf. Sagen Sie, ift uasere alte Wohnung eigentlich noch fret? Sie glauben nicht, wie ich es schon bereut habe, hierher gezogen zu sein. Man ift ja nun sehr dicht am Bersammlungsbaum, aber was hat man ichon bavon, wenn die Wohnung so schlicht ist! Sie konnen sich kaum vorstellen, wie geräuschvoll es hier

Die Bogelfamilien aus der Rachbarschaft drängen fich alle bier zusammen. Meine Fran, die eben anfängt zu brüten, ist ichon ganz wervos von all dem Lärm, und sobald die Jungen groß find, werden mir wieder in unsere ichone, alte ruhige Wohnung ziehen. Abet jest muffen Sie mich entschuldigen. Ich muß für meine Fran Futter suchen. Bint, pint."

Rachdentlich flog Herr Fint nach Saufe und fagte zu feiner Frau: "Ia, wenn man es fo bedentt, unfere Wohnung ift boch wundericon, und wir bleiben hier." "Ra alfo", piepte Frau Fint.

Benita Emers, Untergan Oberhaufen.

Jedes Mådel und Jungmådel in unserem Obergau liest

### Das Deutsche Mädel

AUSGABE RUHR-NIEDERRHEIN

Aufn.: (3) Hülidell

#### Achtung ! Haushallungsschulag :

? gul ethaltene, gebreuchle Elektro Horde, mir 4 Kochsiellen u Backofen, ferner gulerhaltener Kohlenherd, billig obrugeben

FELDHOFF, Dbg.-Beeck

Tertilwaren

Homistrane 57 65

GEBR. RUME.

Poul Malbach

DUISBURG, KONIGSTR. 36
Amti. zugel. Vertraufstelle der
Reichtzeugmeisterei
Vorschriftsmäßige Bekleidung,

Werbt für Eure Zeitschrift!

Vorschriftsmäßige

BDM.-Kleidung

OILOB)

Geibenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Krefelder Seidenlager, Dulsburg Mantstrese Nr. 32, erste Etage





## "Das Deutsche Mädel"

schafft bei Außenstehenden Klarheit über Art und Arbeit unseres Bundes — in der Schule, im Betrieb, im Elternhaus. Wirb deshalb für

"Das Deutsche Mädel"



B.D.M. Khidung.

Unitormhaus

#### SCHMIDT

Duisburg Friedr. - With. - Str. 2

Deachtet die Rnzeigen unferer Inferenten MEHR

THE THE

BESCHÄDIGEN DER

HERUMLIEGEN, BESCHMUTZEN UND

Sammelt bie einzelnen Sefte ber Beitichrift

"Das Deutsche Mädel"

## Eine ideale Sammelmappe

in Raturleinen mit Farbpragung auf Borderfeite und Ruden

fönnt Ihr gegen Borausjahlung des Preises von RUL 1.80 (einschlichlich Berjandporto) auf Bofte ichedtonto Samover 2805 befommen vom Berlag

#### Niederfächfische Tageszeitung 6. m.b. fi.

hannover, Georgitzage 33

Abteilung: Beitichriften



#### "Ein richtiger Anfang macht einen richtigen Ausgang"



Aber nicht nur für Ruchen, fonbern für eine fcone Auswahl erprobler Gludelien. Gerichte fteben fparfame Regepte gur Berfügung. Das Glüdefles-Rezeptheft wird auf Anforderung foftenfrei bon ber Glüdeflee Dillchgefellchaft m. b. S. Mbt. 381 Bamburg 36 geliefert.

Ollas ylists mit

ъ

>

60

65

777 z

Q

C 20

v

m Q

m Z

ge. C

O

I

IT!

20 60

O

I

30

×

aus ber rot-weißen Dofe

Beziehe Dich bei Deinen Einkäufen auf Deine Zeitschrift!





#### UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflege

Werner-Schole des Destaches Moton Areuses. Berlin-Lankwitz, Trebenstrafie 75/77. Ir Schule a. Aushildung von Befrmuttern.

estende Stellungen II: Hausbaltunguschule fetaati, neerk.) I.

46t. Ill Carse Forthildenge a. Wiederhelunge Efrifchaltsichmeller ausbilden mollen. hurse für Schwessern.

Begins d. Lehrgünge: abt. It Obt. fed. Juhren. abt. II: Apeil a. Okt. abt. III: nach besend. Programm. School Lugo d. Anol., 1, gr. Garton gel.

Das Mutterhaus vom Deutfden Rolen Rreng

len-Wecillenbar Berila. Lonfmin, Dogarift. 17, uimmi lunge Mabden mit goter Schuland Allgemeinbildung ale Granten-pilegerinichilerin ani. Weldungen an Gran Cheren Gorn.

#### Deutsches Rotes Rreng Ratharinenhaus Liibed

MBg. Granfenbent an und fucht noch aufgebild. Comeftern für feine wielen verichiebenen Arbeitegebiete.

Aufragen (mit Radporto) an Dberin Chefer, Libed, Dioltfelirabe EL

#### Krankenpflege

Das Antistuber Mintterbaus Stoten Arent ulmmt funge Mabden Miter nicht unter is Johren, gute Schulbilbung faud Bolfefculbilbung werben porausgeleht. Antheibungen an bie Comeftersidelt bes Babilden Franenvereins som Haten Rreng, Rerieruhe (Baben), Ratieraller 10.

Die ftnallich anerfannte Ganglinger und Aleiefinderpflegefente am Rinberfrantenbante Rothenburgiort - Dams burg - fielt junge Mabden ib 18. Lebendlabt jur Erletnung ber Säuglinge und Rinderpliege ein. Rach zweifähriger Lebrzeit ftaatliche Abichinkprufung und ftaatliche Abertenung als Bauglinge und Aleinlinderlemeiter. Weiterverpflichtungen von feiten der Schalterinnen bestehen nicht. Remerbungen find zu richten an nimmt Comehernichlierinnen ift bie bie Bermaltung des Rinberfranten-

> Fortfekung dieser Rubrit umseitig!

## 100×Biox-ULTRA-ZAHNPASTA=45点

## UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflege

#### Schwefternheimathaus Stratfund

bildet in ftantlich auert. Grantenpflegeichulen, Univerprataflimiten Greifamalb. Areidfrantenbaud Bergen und Anappichaltotrantenbaud Claginet-Leupoldeball, evang, funge Rabchen, 18-30 Jahre alt, in Arantenpflege and. Breie Ciation. Taldengelb. Rabere Austunft burd bas Edwehrtubeimathand Etraljund.



#### Das Mutterhand vom Deutiden Hoten Rreng Martifches Daus für Krantenpflege

Auguna Dolpital Berlin it, Edurnharfiftenbe 0) bilder junge Widden mit guter

#### Schwefter bom Deutfchen Rolen Kreus

Edulbildung aus jut

Ve Jahr Boribute: thearetilder Vebrgang jat Ginführung in ben Bierut einer Echweiter oom Trutiden Storen Areng, Rattonal-folialititiche Echniung! Rorper-errichtigung! Braffriche Azbeit erifichtiquag! Braftinge Azbett haufes und ber Aranfenannatt. finbre frontenpitegarifde Brbett und theerettide Ausbilbung auf allen Genteten ber Rrauten. pflege bie jum Brantenpilege. Etaatecinaren.

Tanad Arbeit und foribilbung in ben verfchiebenften Arbeite-Hierfeitige Epegial. dumeibungen mit Bebenstauf. Brugnieabimrillen und Bilb finb

gu fenden an

Deutides Rotes Rreng Schweiternichaft Angulia Solpital

Bresten is, Bluderprobe 2/4
nemme funge Diabeten auf jur Aus-bifdung als Echmelter vom Peutiden Auten Creus, Ginte Schol, und All-Moten Arens Ginte Schal- und All-gemeinvildung Bebingung Profitiche n theoretifche Audbilbung im Mutter-bonte a Baatlig anerfannten Arantenpflegeichulen Rad beftanbener Beutung Beiferierberung in allen gweigen ber Branteupilege, Speziatonabilbung je und Begabung, Arbeitogebiete: Fran-fenanftelten, Univerlitätelliniten, Vasa-rette uliu. Anobilbung tofenlod. Gut audgebilbete Echweftern nud Beb. aumenidmeftern, finden & g. noch Anfnahme Melbungen (Rideveto) mit nuslinglichem Lebenstauf und peuerem Pimit (Br. 9/12) an bie Frau Cherin.

> Denifden Roies Arent Comefternichnit Bapperint-Elberfeld,

nimmt 2 dillerinnen und audgebildete & meftern anl Plemert, met Levenslauf, Plott. Porto an d. Cberin, Cordifte, So.

Connten.

Inmi gebilbete Beam. ichmeftern ab 20 3. 75 7. ale Schuletin-erbenalaut u. Bario non für d. aligem. an die Cherin.

Biesbaben,

Edwellernidelt Doutsches Rotes KrouzBadKomburg v.d.H.nimmtjunge Mädcheni A.v.19bis Krankenptiege aut, Birelaten, Ausbildunentgelil. Beding d.C. Cherin.

Ginati. Edwefternichte Brubberi / Bo. Andbildung von Lernichmeficen tur bie Bunit Stinifen und Anftolten. Aurebeginn jahrt. Januar und Muguft. ip Ragnobuiciallen auch Aufnabine in den 11d. Rute. Ansbeidung fofenten. Toldengelb und freie Gention mieb ger mabrt. Roch Bintt Ausbildung und anichten Stonidegamen baatlide Anfellung garoniert. Eigene Erbotungu-und Alterobeime, Bebingungen natio-nalfografiftliche Gefinnung ber Bewerberin und ihrer Samilie, tabellofer Rus, polle Beiundheit, gute Schulzengnife, filter nicht unter 19 3abren. Anichrift Giaallicht Schwefternicute Arnebort (Sachlen) bei Treeben.

#### Deutides Rotes Rreng Somekernichalt Ruffel,

nimmi junge Madden mit guter Edul-und Augemeinbilbung als Edweiterndulerinnen auf. Alter 18-30 flabre. Weldung mit ausführlichem Lebenslauf, Bild und Aufporto an die Oberin,

Deutides Rotes Rreng Comefernichaft Grengmar! Ausbilbung von Beatlid anerfaunten Laubnberg (Warthe) Diataffiftentinnen

tunge Mabchen für bie Arantenpitege vindung ton der Chart, Januaren and Beibungen find im richten an bie nud Gewerthefchule. Bieglun des nachferten, Landeberg (Batibe). Ertebeberger Etrabe ib n.

Brojectie a. nabere Anefanjte durch
bie Schulleliung: Giebergkrafe 11.

Deutiches Rotes Arens Schweiternichaft Clementinenbous Saunouer

nimmt febergett Echweltern-Schilerin-nen mit guter Schul- und Allgemein-bitbung, ib-W flabre, auf. Unfragen mit ausführt. Erbenstauf. Echultengniffen, Bild m. Rudporto an Die Chetin.

Deutides Rotes Rreut. Cameliernicalt Willehabhaus, Bremen, Cfterftrafte !

Rraufenoliegeichnte im einen uranten baus, nimmt Comellennichalectanen m. gnier Echalbildung, Alter is 20 Juhre. jur foftentolen Mucbildung auf, Auber bem merben gut anegebild, Echmeftern ale Melanbonertretangen mit Aufficht qum Ginttitt in bie Edmefternichaft eingeftelle Bemerbungen mit Lebenstaul und Lichtebilb an bie Cherin.

Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Elisabeth-Haus. Bromen, Bentheimstraße 18.

nimmt Krankenpflegeschülerinnen z. kosteniosen Ausbildung auf. Auch werd, gut ausgebild. Schwestern als Urlaubsvertreig, für Kranken- und Säuglingspflege mit Aussicht zum Eintritt in die Schwesterusch ein-gestellt. Bewerb, mit Lebenslauf und Lichtbild an die Oberin.

Denifchen Roten Areng Edwefternichnit ber Charlottenidmeltern nimmi jebergeit junge Wadden mif abgeichloffener 2chulbildung ale Bernehmeltern für bie Rrantenpliege unb fur die Birifcattenbrung auf, Aller pen 19-90 Jahren. Meldungen an bie Cherin bes Mutterhaufes in Bintte gart, Gilberburgftrage 20.

Dentides Rotes Rreng Mlice-Comeficenidal) Main, it. 2. bildung in ber augemeinen Aranfenpllege u auch anegebilbete Gameliern auf. Hemerbungen mit Lebeneren! an die Cherin.

Die Comefternichaft Marienheim nom Dentichen Roten Rreng nimmi in Ridod mit gut. Edulbilo ate Taleibestecke Schwefternfchülerinnen

Die Ausbilbung erfolgt in ber bandwerticafit und pflegerifchen Boticule des Musterhaufes und anichties in der kantlich anerfangten Rranfen-oflegeichate Rach dem Cromen lautende Borinlauebildungen auf ben verichter beuiten Gebieten - Arbeitagebiete: Univerficoiallinifen, Lagorette, Pranteuhaufer. Anfragen mit Lebenstont, Bengnteobidriffen und Lichtbild erberen on Cherin w Grenhold, Berlin NW 7 Edumannitrufe 22

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Angbilbungatura für filblifche hansbattpflegerinnen.

#### Maria - Marthaftift Lindau Bodenfee

Beginn Mitte Coptember, Profp. bis lpaten. 15 Juli. Mach Dans-baltungofchülerinnen fur Jahren-und Dalbiabresturfe tonnen am 15. Erptember einfreien.

nimmt febergelt gefunde, gut etgogene im Stabifrantenband ju Raffel in Ber-junge Dabchen für bie Rrantenpilege bindung mir ber Stadt, Dausbaltungs-

Raffel, Ev. Fröbelfeminar

Confinipatagog, Ceminat, Confiniteifd, Borfinie 1 Butt, für Abit. V. Juhr. Rinbergarin, portu. Aurind 2 3., für fololy d. breifabt. frauenichulen Conberiebenang ! 3. n. 70 3. Pentitt. Ingenblenerimerafurind ! 3. Echalerinnenheim. Beginn aller Aurle Apr. n. Dt. Profp. b. F. Dierid, Veiterin.

#### Deutsches Landerziehungsbeim

für Wabden, Gebloh Gatenhofen am Bobenfee, über Slabellieft. Oberichute und haushaltunganbreitung.

- Sammelt Aitpapieri -

Berreial / Chiwege b. Ruffel (Beargitrafie B

Cochterheim

Beitgemähr hanem, Anebilbana G. G@iller Profp.

Erfurt densfeltungsjonte Dr. Marie Belgi 3abera-, ball- und Dierreijabreaturfe. Drudichrift.

Beach let die Anzeigen

Techn. Assistentianen

Stoatl, anert. Edule jur Unsbildung Zednilder Millienlinnen

on mebiginifden Inftituien

Marburg a. d. Lahn Beginn b. Rurfes Witte Oft. Proip. utd bad Befreratiat, Manntopfiftr. 2

Gymnastik

tiomanfilidnie Deligich, Bin.eDabten. fellowed is, am Blatte Berufaurab. mit ftaati. Abiolubercomen, f Gomn .bausmirtich, beinjahr - Borteminer ; Vatenturie / Juternal - Arternal - Pauly,

Gumnastik-Ichule Iise Glaser (Monsondiock-Schule). leternat. beretrausbildg, m. slaali Abschlußprolig. Frankfurt a M., Ulmanstr. 25.

**Verschiedenes** 

Bolet . Gefreidztint, Genf, . Leiterfing, Gefchalteführer, Baro, Ruden u, Canle Ungeftellte is. a. werben grundl, andhotel-Sachichule Paling-Munchen

Braris im Saufe! Makiga Freife! 10 % Jabrpreifer-mahigang! Grivigsurtelte, Etiernreier. n. Proipefte feet burch bas Direttornt.

Kunst und Kunstgewerbe

#### Staatl, Bobere Fachicule für Tegtilinduftrie

Dinneberg / Baperifde Dimart.

Ginjabrige Musbilbung für Beberai. tednifer.

Treifahrige Anebilbung im Duftergeldenen.

Anabildung für funfthandwertliches Beben, Gemefterbeginn 1. Ofiober and 15. Mary foben Jahren. Proppetir fofienlos burch bie Direction.

Anzeigenschluß am 30, d. Monats



BDM.-Gitarren

esw. presswert.

und Qualitat.

Katalog Streit

Rate erabliere 1

Man & Ernat Tincher,

Marksthlie. Markaenkirchen fir. 48

72leilig # street, est

Police of Pinner RM 100.

FirmaSobema, Mes Müller, tum 55

WERBUNG

bringt

Gewinn

Elech House.

Harmserikaa

## Warum nur eine III in Englisch u. Französisch?

Kennt Ihr noch nicht die Sprachseitschriften

Langenscheidt's English Monthly Magazine Le Journal français Langenscheigi?

Durch regelmäßiges Lesen dieser Zellschriften konnt Ibr spielend Eure Kenntnisse erweitern und Eure Aussprache verbessern!

Inhalt: Humorvolle Erzählungen, nette Plau-dereien, Gedichte, Hüssel, Artikel über eng-luche haw, französische Politik, Stantamänner, Sport, Thenier und Film. – Alle weniger be-kannten Wörter und Ausdrücke findet ihr neben dem Text überseist und erläutert! – Einzelhefte jeder Sprache, reich bebildert, 30 Pf., vierteljährl. RM, 1.33. Zu besiehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post,

Probehelte Loutenlos and auverbinding you der

Langenscheldtschen Verlagsbuckhandlung. Berlin-Schöneberg.